

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## HARVARD COLLEGE LIBRARY



# FROM THE BEQUEST OF HUGO REISINGER OF NEW YORK

For the purchase of German books

风风光

## Theater

von

Rarl von Holtei.

Erfter Band.

## Inhast.

|                           |    |     |     |  |  |  |  |   |  | Seite. |             |
|---------------------------|----|-----|-----|--|--|--|--|---|--|--------|-------------|
| Lenore .                  |    |     |     |  |  |  |  | • |  |        | 5           |
| Der bum                   |    |     |     |  |  |  |  |   |  |        |             |
| Gin Trauerspiel in Berlin |    |     |     |  |  |  |  |   |  |        | 161         |
| Der alte                  | Fe | Coh | ett |  |  |  |  |   |  | •      | <b>25</b> 9 |

# Theater

von

## Karl von Holtei.

Ausgabe letter Sand in fechs Banben.

Erfter Band.



**Breslau,** Berlag von Eduard Trewendt. 1867.



48594.15

JUL 7 1925 = LIBRARY Hugo Reisinger funk

## Beiner Soheit

bem

## Durchlauchtigften herrn

Herzog Ernst

zu

Sachsen - Coburg - Gotha.

For fünfzig Jahren begann ich Theaterstücke zu schreiben; Der Plane sehr viele ersann ich, Geringe Preise gewann ich Und ließ es endlich gar bleiben.

Wenn Dies und Jenes auch Leben Errang auf den Brettern der Bühnen, Ein flüchtiges Leben war's eben, Nur selten erwirkte mein Streben Berzeihung dem eitlen Erfühnen.

#### VIII

Verzeihung bem eitlen Erkühnen, Daß ich biese dürstigen Banbe, Die blühn weber dustig, noch grünen, Beim Gartenprunk heutiger Bühnen, Herr Herzog, Dir leg' in die Hände!

Du bist ein Kenner voll Milbe Im Reiche schaffender Geister; Drum decke mit schüßendem Schilbe Nachsichtig schwache Gebilbe, Mach' den alten Schüler zum Meister.

Breslau, am 1. Mai 1867.

adet Ixtor

a.

## Einleitung.

Da jebes einzelne Stüd ober Stüdchen mit einem kleinen dorbericht versehen ist, braucht im Allgemeinen nur angeeutet zu werben, aus welchem Gesichtspunkte ich bie neue perausgabe alter Komöbieen betrachte, und sie von nachzichtigen Beurtheilern betrachtet wünsche.

Zuwörberst erklär' ich unumwunden, daß ich mich lange zetäuscht habe über meinen Beruf und mein Geschick für die Bühne zu schreiben; so lange als ich den Wahn hegte, ich besäße dramatisches Talent. Das rührte nicht von eitler Anmaßung her; es lag an den Verhältnissen, in welchen ich (zunächst durch selbsteigene, kindische Schuld) späterhin jedoch durch den Zwang eiserner Nothwendigkeit, mit der Theaterwelt lebte. Erst im reissten Wannesalter gewann ich die Erkenntniß, der dramatisch-theatralischen holtei, Theater. L

Poesie eigentlichstes Wesen gar nicht begriffen, und voll naiver Sorglosigkeit epische wie lyrische Elemente unverarbeitet mit scenischen Effecten durcheinander gemengt zu haben. Ich mußte zuvor mehrere umsangreiche Erzählungen ersinnen, sorgsältig aussühren, eh' ich einsah, daß mein dramatisches Bestreben mich häusig aus Irwege geführt.

Es ift folglich nicht Berblenbung, wenn ich jest ber "Gesammtausgabe erzählenber Schriften" auch eine abnliche bramatischer Arbeiten, in Form und Druck jener gleich, nachfolgen laffe. Den herrn Berleger bat zu solchem Unternehmen ber von Gonnern - und Räufern meiner Bücher geäußerte Bunich veranlaßt, biefe Sachen ebenfalls zu besitzen; und zwar in mehr handlicher und bequemer Ebition, als jene (1845) ungeschickte in einem Banbe. Dich aber bat, bei aufrichtigfter, oben ehrlich ausgesprochener Selbsterkenntniß, die Erwägung bestimmt, bag trop all' ihrer Mängel manche biefer Spiele, größere wie kleinere, einen gefunden Rern in fich tragen bürften, weil fie, obgleich nicht "modern zugeschnitten," bisweilen ba ober bort wieber aufgenommen, neben beliebten Raffenstüden ber Gegenwart noch einiges Leben entfalten. Ich spreche nicht von ben kleinen, harmlofen Lieber-. icherzen, welche immer wieber auftauchen; leiber oft gerupften Bögeln vergleichbar (weil man bie Lieder wegläßt!),

ober auch mit fremden Febern, das heißt mit couplets aufgeputzt, beren Tendenzen sie schlecht kleiben. Gegen bergleichen Willfür sucht der beutsche Schriftsteller vergeblich Beistand. — Ich spreche von den größeren, ernsthaft gemeinten meiner Dramen, welche, gut dargestellt, sich noch behaupten. Was ich darüber zu sagen habe, ward ben kurzen Vorberichten jedes einzelnen ausgespart.

Eine nicht unbebeutenbe Anzahl, theils früher ichon im Druck erschienener, theils handschriftlich vorhandener Stücke, wird bei dieser Ausgabe ganzlich fortbleiben. Dabin gehören Umarbeitungen aus dem Französischen, als z. B. "Die verwandelte Kate — Flitterwochen — Der stumme hirt — Tauber und Taube" 2c.

Sobann die Fest. Bor., Gelegenheitsspiele: "Die Königslinde — Anna Rossignoli — Die deutsche Sängerin in Paris," und viele, viele kleinere dieser Gattung. Ebenso parodische Späse, wie "Staderl als Nobinson — Die beschuhte Kape" 2c. Endlich diesenigen Schauspiele, die (obgleich theilweise günstig in Berlin ausgenommen) doch nur auf kurze Zeit und nur unter gewissen Bedingungen auf den Brettern Kuß sassen konnten, wie "Stanislaus — Der Solosänger — Dr. Johannes Faust — Theodor und Leonhard" 2c. — oder die gänzlich unbeachtet blieben, wie "Die Sterne" und andere.

Bon einer chronologisch angeordneten Reihenfolge kann in dieser Sammlung nicht die Rede sein. Es ist nur auf die Dekonomie des Raumes Rücksicht genommen, und die einzelnen Stücke werden bunt durcheinander geworfen ausgeliesert, je nachdem der Umsang der Hefte und Bände es gestattet.

Glud auf ben Beg!

Breslau, ben 1. Januar 1867.

£

## Lenore.

Schauspiel mit Gesang in brei Aften.

Bon

Karl von Holtei.

~ક્કેફેક્કિ~

#### Dormort.

Meperbeer fagte mir einmal mabrend meines Parifer Aufenthaltes, er wünsche wohl einen acht-beutschen, volksthumlichen Overntert' ju componiren; und außerte im lebhaften Befprach über biefen Gegenstand: als paffenber Stoff bagu erscheine ihm Bürger's Lenore. Ich beschäftigte mich in Gebanken viel mit biefer seiner Aeußerung, und nachbem ich im Baubeville-Theater eines jener feltsamen Stude, worin man Kriebrich ben 3weiten auftreten gu laffen liebte, mit Beifall fpielen feben, in felbigem aber ben großen Schauspieler Lepeintre ben Melteren, als alten preußischen Susaren bewundert hatte, beschloß ich binterliftiger Weise meinem musikalischen Freunde - (biefer schrieb damale über Robert le diable und saß zu tief barin, um auf meine Relonie zu achten) - beschloß ich, ibm feine Ibee zu rauben, und ein Schauspiel, mit Befangen auf selbstgewählte beutsche Boltsmelodieen, für's Königstädtische Theater baraus zu machen. Ohne mein Wollen und Wiffen vermengten fich Bilber aus Bürger's anberer

Ballabe: "Die Pfarrerstochter von Taubenhain" mit in ben Plan, und so entstand das Schauspiel "Lenore." Wobei vielleicht bemerkenswerth ist, daß ich den dritten Att zuerst fertig gemacht, und den Ansang des Stückes erst begonnen habe, als ich das Ende bereits vor mir liegen sah.

Herr Musitbirector Eberwein in Weimar hat somohl die Instrumental-Musit zu den ihm gelieserten Boltsweisen gesetzt, wie die meisterhaft gehaltenen Entreatts und melodramatische Begleitung componirt. Das sogenannte "Mantellied" geht auf die Melodie eines uralten Soldatenliedes, welches mit den treuberzigen Worten anhebt:

"Es faßen einmal brei Reiter gefangen, "Gefangen waren fie!"

Um 12. Juni 1828 murbe "Lenore" jum erften Dale in Berlin gegeben.

ß.

## Erfter Akt. Die Berlobung.

#### Derfonen :

Major, Freih. v. Startow. Bilhelm, beffen Sohn. Ballheim, ein alter Relterunteroffizier.

Baftor Burger, Brebiger auf bem Gute bes Greiherrn, früher Bilbelme Lebrer. (Vertrube, bessen Frau. Lenore, beiber Lochter. Gunther, ein junger Prebiger aus der Rachbarschaft. Deinrich, Diener. Zunge Lanbleute.

Ort der handlung: des Freiherrn gandgut in ber Mark. Beit: 1761.

Scene: Wobuzimmer bes herrn von Startow.

## Erfter Auftritt.

Startom (auf feinem Lehnstuhl am Tijde). Wallheim (hat eben Licht gebracht und es auf ben Tifch gestellt).

Wallheim. Die Tage find all' schon gar zu turz. Startow. Für meine Geschäfte, Alter, find fie lang genug. Lies nur weiter.

Wallheim (bie Zeitung in der hand). Breslau vom 19ten, Bon des commandirenden Generals von Zieten Ercellenz wurde vor einigen Tagen der herr Obrist von Lossow zum Recognosciren detachiret. Der herr Obrist erhielt bei seinem Rückmarsch die Nachricht, daß der Feind ein Detachement über Zessel und ein anderes über Jenkwiß nach Stampen marschiren lassen, vermuthlich in der Abstäck, daß Ersteres ihn attaquiren, das Andere aber ihm in den Rücken kommen sollte. Er saßte dahero den Entschluß, dem Letzteren, welches aus dem Husarenregimente von Serbsty bestand, nachzugehen und dasselbe anzugreisen, weil er das erste schon passitet war und er von solchem Nichts zu besürchten hatte. Um 12 Uhr traf er besagtes Regiment dei Peuse an und suprenirte solches dergestalt, daß der wenigste Theil davon zu Pferde kam, und was nicht blied und gesangen ist, völlig zerstreut wurde, wie denn der Commandeur des Regiments, Obristlieutenant von Tockely, sich selbst zu Fuße salviren müssen.

Startow. Das herz im Leibe muß einem alten Preußen bei solchen Nachrichten lachen. D Friedrich, Friedrich, siegreicher helb, die ganze Erbe steht auf wiber Dich und Du weisest ibr lachend die Zähne!

Wallheim. Wenn ich nur wüßte, gnäbiger herr Major, wie so'n verwetterter Kerl von Zeitungsschreiber das anfängt, daß er immer Alles eher und besser weiß als unser Einer? Der flunkrigen Rebensarten gar nicht zu gebenken, mit benen er umspringt.

Starkow. Set boch nicht so bumm, Wallheim. Dafür ist es sein Metier. Er hält fich Correspondenten — und wenn er einmal eine Lüge sagt, so kostet's ja auch nicht ben Kopf.

Ballheim. Das wäre auch schlimm. Wo wollten bie so viel Röpfe herkriegen? Aber hier bie neuen haube-

und Spener'ichen Nachrichten, bie tommen immer mit 'was Apartigem, wie ber alte Zieten aus bem Buid.

Startow. Das hat nun freilich feinen befonbern baten.

Wallheim. Und ben möcht' ich all' eben tennen lernen.

Startow. Go bore.

DRel.: Muf, auf, 3hr Bruber und feib ftart ac.

Startow. Der große Fris war zwar noch klein, Doch ichon ein feder Geift, Und wollte lefen allerfet Bom neuen Zeitgeift frant und frei, Ras Nater ibm verweift. —

Beibe. Bas Bater ihm verweift.

Starfow. Und gegenüber von dem Schloß Herr Haude wohnte just, Hatt' ihm ein Etübden eingericht't, Da kam der Prinz bei Lampenlicht Und las nach Gerzenklust.

Beibe. Und las nach herzensluft.

Startow. Und als er felber König ward Sprach er: Dir dant' ich viel, Erfotte eine Gnade Dir — "Ein Zeitungsblattlein wäre mir "Der Wüniche höchtes Ziel!"

Beibe. Der Bunfche hochftes Biel.

Startow. Der König iprach: Das folift Du ha'u. — Und jeglicher Courier, Der in des Schloffes hallen tritt, Bringt für herrn haude auch was mit — Er druck's — und das fteht hier.

Beibe. Er brudt's - und bas fteht bier.

Wallheim. Aber, gnädiger Herr Major, ich hab' es nun satt zu lesen, wie sie sich herumhauen, ich will wieder mitmachen.

Startow. Wallheim! Wallheim! reitet Dich ber

Teufel? Du bist ja taum zusammengeflict!

Wallheim. D, es halt schon, der Gregorius hat die Näthe sest gemacht, es soll Nichts reißen. Wenn fie sie nicht etwa wieder frisch trennen, die Hundscroaten.

Startow. Braver Rerl! Ach, wenn mein Wilhelm boch nur Etwas von Deinem Geifte batte!

Wallheim. Ja, das weiß das heilige Kreuz Donner — hätt' ich beinah gesagt — was dem gnädigen Junker in die Gliedmaßen gesahren ist? Stammt doch von einer Familie, wo die Kinder, so zu sagen, mit Stiefeln und Sporen auf die Welt kommen, wie der alte Zieten aus dem Busch, und ist so träge, denn seig mag ich nicht glauben.

Startow. Bo ift er benn wieber?

Wallheim. Ei, wo wird er sein? im Walb, auf ber Jagd, da lauft er mit seinen alten, duslichten Träumen herum.

Startow. Traume?

Ballheim. I freilich, die Liebesträume — (bei Ceite) verflucht — bas war verschnappt.

Startow. Liebesträume? bist Du rasend, Wallheim? Ich glaube, Du haft einen Sieb auf ben Schabel bekommen?

Wallheim. O mehr als einen.

Startow. Wen follt' er benn lieben? es ist ja fein Fraulein in ber Nabe, die ihn —

Wallheim. Ru, wenn's auch gerabe fein gnabiges Fraulein ware, fo fonnt' es boch inuner ein ichones fein.

Starkow. Die nennt man Mamsell, Wallheim! Beißt Du Etwad? Es beunrubiat mich.

Wallheim (verlegen). Ich? nein, Gott behüte! bas Bort ist mir man so aus bem Munde gesahren, wie ber alte Zieten aus bem Busch! — Da kommt der Junker!

#### 3meiter Auftritt.

Borige. Bilbelm.

Del: Friich auf jum froblichen Jagen ic.

Startow. Wo bift Du benn geblieben, Der Abend bricht fcon ein, haft Dich umber getrieben Sm Bald fo gang allein.

Wilhelm. Ich weitte nur im Stillen, Im Kieferbusch am Boch, Da häng' ich meinen Grillen Bon Früh bis Wends nach.

Startow. Ballheim. Da hangt er feinen Grillen Bon Fruh bis Abonds nach.

Startow. Junge, ich bin mit Dir ungufrieben. Wilhelm. Bater, gewiß nicht so fehr, als ich es mit mir selber bin.

Starkow. Es hangt von Dir ab, und Beibe zufrieben zu stellen! Unser großer König stült die Welt mit seinem Ariegoruhm. Auf Preußen und seine Söhne sind Europa's Augen, sind die Augen der ganzen entbeckten Erde gerichtet. In Schlesten steht das kleine, tapsere Haustein von Feinden eingeschlossen. Auses regt sich. Auses

bietet die letten Kräfte auf. Ueberall werden Freicorps errichtet, die man auf Kosten des Landes zu Friedrichs Armee schieft. Maler und Dichter seiern ihn und die Thaten seiner Krieger. In Berlin hat man auf dem Wilhelmsplage die Statuen der großen Feldherren aufgestellt, gleichsam zum Aufruf, daß Alles eine Wassenschmiede werden soll. Ie höher die Zahl seiner Feinde steigt, desto höher steigt auch die Liebe der Preußen sur ihren Konig. Ich bin hier auf meinen Krantenstuhl gebannt, ein frastloser Greis. Wallbeim, der die Wunden dieses blutigen Krieges kaum ausgeheilt hat, will eben wieder mit dem nächsten Freicorps ausrücken

Ballbeim. Beute Nacht!

Starkow. Und Du — Du' — pfui, ich will nicht enden. Mein Sohn ift zu feig gegen Preußens Feinde zu streiten. Er giebt sich mit seines Gleichen ab und — jagt Hasen.

Ballheim. Na, wenn er nun nicht losfährt, wie ber alte Bieten aus bem Buich -

Wilhelm. D, wie vertennen Sie mich, mein Bater! wüßten Sie, was mich zurudhalt?

Startow. Ginen braven Preußen, ber gefunde Glieber hat, muß Nichts zuruchalten, wenn ber König ihn ruft. Wilhelm (bei Geite). Ach, Lenore!

Wallheim. Wenn Sie nur wüßten, gnäbiger herr Junker, wie Einem in solch einer Schlacht das herz ausgeht. Wenn Sie ihn nur gesehen hätten, den Fritz — wenn der commandirt — der hat ein Paar Augen im Kopf, da sind Ihrer Liebsten ihre Augen nichts dagegen.

Starkow. Seiner Liebsten ? — Ja, winke nur, ich will endlich wissen —

Wallheim. Nein, ich meinte nur, wenn er eine hätte! (Barfich) Geschwind was Anders! (Laut) Ja, herr Junker, im Felde ist der Mensch erst ein Mensch, in der Stube ist er sich selber zur Last. Das weiß ich gewiß, wenn Sie Schwerinen man einmal hätten commandiren hören: Marsch! es litte Sie nicht länger hier, denn seh seinmal:

#### Wallheim. (Mel.: Alter Marfc.)

Schwerin, der hat uns commandirt, ja commandirt, Und hat die Truppen angeführt;

Gotts himmel Donnerwetter, hieben wir nicht brein, ja wir nicht brein ? Bei Brag aber bugten wir ben Felbferrn ein.

An Bornborf bent' ich all' mein Tag, ja all' mein Tag, Da triegt' ich 'nen Mustetenschlag,

Deshalb murb' ich von Born entbrannt, von Born entbrannt,

Und hab' das Dorf Zorndorf genannt.

Ce. Ercelleng ber Raiferl. Königl. Beneral-Belbmaricall Laubon tam gur folimmen Beit, gur folimmen Beit,

Bir glaubten ihn wer weiß wie weit, Bei Runersborf berangehatt, herangehatt,

Da hat fich ber Grip in'n Ropf gefragt.

Aber bei Lorgan machten die grünen hufaren, bei benen ich ftand, unter Zieten erft recht fett das Araut, recht fett das Araut,

Bir hal'n ben Grip berausgehaut!

Die Feinde flob'n, b'rum hab' ich doch, b'cum hab' ich boch:

Bie Bleten aus'm Bufd bas Sprudwort noch.

Starkow. hör auf, alter Narr, meine Arme zittern und meine Beine tragen mich nicht mehr. Ich kann Dir nicht folgen.

Bilhelm (halb im Traume gur Seite). D, baß ich in ber Schlacht mare!

Wallheim (leise zu Startow). Seben Sie man, es packt ihn.

Wilhelm (bei Seite). Daß ich nicht Lebewohl sagen bürfte! — Schon mitten im seindlichen Feuer! ber große König von Reitern umringt! Ich mache mir Bahn durch sie, ich rette sein Leben — ich sinke zu seinen Füßen — er fragt nach meinem Namen — ich nenne ihn — er gestattet mir einen Wunsch — ich nenne sie — er willigt ein — ich sliege heim — ich sühre sie zu meinem Vater — wir sinken zu seinen Küßen — er segnet uns. — (Vor seinem Vater knieenb.) D, mein Vater, Ihren Segen!

Ballheim (für sid). Er ift toll geworden. Nu wird ber Alte losbrechen, wie ber alte Zieten aus bem Bufch.

Starkow. Wilhelm, Du bist in einem traurigen Zustande. Es ist die Folge Deines Müssigganges und Deiner schwärmerischen Waldstreisereien. Da naht oft der Böse der einsamen Jugend. Ich werde mit Deinem Lehrer sprechen.

Ballheim. Nu, bas bin ich.

Starkow. Nein, mit unserm Paftor. Er hat Dich erzogen, er soll Dir in's herz reben.

Wallheim. Salten zu Gnaben, das ist ein schöner Lehrer. Bei dem hat der Junker alle heidnischen, alten Sprachen lernen sollen, von denen er den henker weiß. Was er aber bei mir gelernt hat: reiten, jagen, die Schwabronhiebe, das kann er aus dem F8. — Wenn er jetzt

gleich basteht wie eine kranke Jungfer, er hat brei Teufel im Leibe, wenn er anfängt.

Wilhelm. Bater, ja, ich will fort. Ich will heute Nacht noch dem Freicorps mich anschließen, welches von Frankfurt aufbricht. Ich will kämpsen, wie — Ihr Sohn! Aber eh' ich scheibe, versprechen Sie mir —

Startow. Du willft? Wilhelm, mein guter, braver Junge -

Bilbelm. Berfprechen Gie mir -

Startow. Alles, mas Du begehrft. Rebe nur — (Es tiopft.)

Wallheim (ionel). herein? — Der herr Pastor! — (garfic.) Das hing am Faben, so ging's los (tritt zu Buthelm). Um Gotteswillen, Sie kennen Ihren Alten nicht! Wenn Sie sich verrathen, schlägt er uns tobt.

## Dritter Auftritt.

Borige. Der Paftor.

Paftor. Gnäbiger Berr Patron -

Starkow. Guten Abend, mein lieber herr Pastor. Ihr kommt zu einer schönen Stunde. Guer ehemaliger Schüler, mein lieber Wilhelm, hat mir eben jest erklärt, daß er in's Keld ziehen will.

Bilhelm. Ja, wenn Sie, herr Bater -

Paftor (ihm unterbrechend). Endlich! Num, Gott fegne Sie, Junter!

Bilbelm (Sa bewegt umarmenb). Mein theurer Cehrer, mein Bater —

Soltei, Theater. L.

Mallheim (für sich). D verflucht! er fangt icon wieber an.

Paftor. Es ift Ihre Pflicht. Das ganze Baterland giebt seine Söhne her. Es ist ein Kampf des Lichts. Der große König führt ihn, als Bertreter geistiger Freihett, und selbst, wenn er unterläge, ware der Sieg doch sein. Die Auftlärung läßt sich nicht hemmen, und Friedrich ist ein zweiter Resormator.

Starkow. Run, Pastor, nehmt mir's nicht übek, bas ist ein Punkt, wo wir uns nicht vereinigen. Die freigeisterischen Ibeen, die man da aus den neuen französischen Büchern saugt, können mir nicht gefallen. Ein alter Soldat, den die Sünden seiner Jugend drücken, will auf die letzen Tage doch etwas Erbauliches und einen Trost haben, woran er sich halten kann.

Wallheim. Halten zu Gnaben, hab' ich auch, bas ift ber Schnaps.

Starfow. Du bift ein rober Reiter.

Ballheim. Bin ich auch.

Startow. Halt's Maul! — Mein lieber Pastor, ich weiß, Ihr haltet zwar nichts auf Träume, aber ba Ihr einmal hier seib, muß ich Euch boch einen erzählen, ben ich in vergangener Nacht gehabt. Er fällt mir eben jest erst wieber ein. — Ich stand an einem tiefen, trüben Wasser, und auf der anderen Seite des Ufers standet Ihr. Aus dem Wasser tauchte ein blasses Angesicht hervor, was dem meines Jungen ähnlich sah. Mir war sehr bange, und ich winkte Euch. Aber Ihr schlugt mit dem Stocke nach dem Bilde im Wasser und es versank wieder.

Bilbelm. Seltsamer Traum!

Wallheim (halb für fich). Das bebeutet die hiebe, bie ber Junter in der Lehrstunde bekommen hat.

Paftor. Euer Gnaben wiffen, wie wenig nach meinem Dafürhalten auf solche Bilber ber Phantasie zu geben ist. Was mich hierher führt, ist ein freudigeres Bilb. Ich kam um pflichtschuldigst zu reseriren, wie ich heute die Verlobung meiner Tochter Lenore seiern will.

Wilhelm. Ba!

Wallheim (ibn haltend). Ruhig! in brei Teufels Namen, ruhig.

Starkow. Nun das freut mich. Und mit wem? Paftor. Mit bem jungen Prediger Günther von Bufterobe.

Wilhelm. Sie liebt ihn nicht.

Wallheim. Ruhig, Junter.

Pastor. Davon ist nicht die Rede. Sondern nur davon, ihr die albernen Gedanken zu vertreiben, die ein gewissenloser Jüngling ihr in den Kopf geset, und die, wie es jest noch in der Welt steht, nicht in Ersüllung gehen können. Dazu war ein solches Gegengewicht nöthig.

Ballheim (für fich). Der fommt wie ber alte Zieten aus bem Buich.

Starkow. So feiern wir denn Beibe einen Festabend. Ihr, mein lieber Pastor, verlobt Eure Tochter dem christlichen, frommen Bräutigam, und ich verlobe meinen Sohn dem Baterlande. Alles Glück der schmucken Braut! und ich werde ste nicht vergessen. Wann soll die Hochsteit sein?

Paftor. Um Friedensfeste, wenn bie Truppen heimkehren, bas bab' ich mir gelobt.

Wilhelm (für sich). Gott set Dank! noch ist nicht Kriede.

, Starkow. Bas haft Du, Wilhelm? Du bist ja so unruhig?

Paftor (zu ihm tretend). Junker Wilhelm, Sie wollen in's Kelo —

Milbelm. Wenn mein Bater -

Pastor (ihn unterbrechend). Sie werden in's Feld ziehen. Sie werden sich der Schaar anschließen, die heute Nacht noch durch unser Dorf geht. Ich setze das seste Bertrauen auf meinen guten Wilhelm. (Leise zu ihm.) Er wird nicht Schande in eine Familie bringen wollen, die seiner Kindheit heimath war. Er wird den Vater nicht zwingen, seiner einzigen Tochter zu sluchen. (Laut.) Gott mit Ihnen, Junker! Möge Friedrichs Geist Sie beleben und sein Anblick Sie zum helben machen.

Wilhelm. Ich tann nicht. Sie forbern bas Uebermenschliche, Bater —

Pastor. Fassung, Fassung — es muß sein!

Wallheim. Wenn ich ihn nur erft auf bem Pferbe hatte, ba ware Alles gut.

Paftor. Ew. Gnaden, ich gebe. Zu Sause ist meine Gegenwart nötbig. (166.)

Starkow. Grüßt bas Brautpaar und Eure gute Alte! — Run, mein Sohn, jett triff Deine Anstalten. Ich werde Dir unterbessen ein Paar Zeilen an den alten Schnurrbart schreiben, der das Freicorps führt, er wird

den Sohn seines Kameraben freundlich aufnehmen. Auch Wallbeim begleitet Dich.

Wallheim. Das ift gewiß.

Wilhelm (in bochfier anspannung). Bater, wenn ich mein Versprechen halten soll, muffen Sie auch bas Ihrige erfüllen.

Startow. Berfteht fich, mas ift's benn?

Wallheim. Nun wird bie Bombe platen

Wilhelm. Ich will in's Felb gehen, ich will Ihrem Ramen neue Lorbeeren erkämpfen; ich will bem Könige bis an's Ende ber Welt folgen — aber nur als Lenorens Bräutigam.

Startow. Lenore!?

Wilhelm. Nur, wenn Ste mir gestatten, daß fie, fehr' ich wieder, meine Gattin werbe.

Starkow (außer fich). Lenore?

Wilhelm. Des Paftors - meine Lenore!

Startow. Das war's!? himmel, Tob und holle! bie Braut eines Anbern?

Wilhelm. - Davon weiß ihr herz nichts. Mir hat fie Treue geschworen.

Starkow. Dir? Ungerathener, schändlicher Bube? Ballheim, ruse ben Pastor zurück.

Ballheim. Gnädiger herr Major -

Startow. Marfch!

Wallheim (rafc) ab).

Bilhelm. Bater, mein Bater, was wollen Sie thun? Startow. Dir jede hoffnung nehmen. Dich zum Geborsam zwingen — oder Dich verfluchen!

Wilhelm. Das die Liebe eines Baters ju seinem einzigen Sohne?

Starkow. Das die Liebe eines Sohnes zu seinem alten Bater? Ein Ebelmann und die Tochter eines armen Predigers? Mein Sohn, die Tochter des Pastors auf meinem Dorse

Wilhelm. Der Ihnen die Segnungen der Kirche spendet, vor dem Sie Ihre Kniee beugen —

Starkow. Hat auch Dich schon ber Schwindel ergriffen? — Wenn er am Altare steht, spricht er in Gottes Namen. Wenn ich ihm außer der Kirche begegne, muß er sich demüthig vor seinem Patrone bücken. Ich werde Dir zeigen, wie ich mit Deinem künstigen Schwiegervater umspringen will, der die Lehrstunden, die er Dir gab, so wohl angewendet hat, Gleichheit der Stände zu predigen. D, er hat wohl die Liebschaft beschützt! Alles ist nur ein veradredetes Spiel.

Wilhelm. Auf mein heiliges Ehrenwort, Bater — Starkow. Schweige und verschleubere Dein Ehrenwort nicht, entarteter Bube, der seine Ahnen im Grabe schänden will.

Bilhelm. Mit schuldiger Achtung vor unsern Ahnen, mein Bater. Aber wenn alle die hochabligen Damen, die da in der ftolzen Familiengrust liegen, sich aus ihren tupsernen Särgen erheben könnten, um die gepuderten, leeren Köpse noch einmal an's Licht der Sonne zu tragen — in keinem Kopse würden ein Paar so strablende Augen funkeln, als die meiner Lenore sind, und in keinem hochgebornen Busen würde ein so ebles, treues herz schlagen, als in dem

ihrigen. Ja, ich schwöre es, daß ich fie liebe, daß ich nimmer von ihr laffen will, daß fie mein werden muß, daß ich fie mir heimführe, und sollten wir unfre Brautnacht im rauschenben Schilfe seiern, ober im sinstern Walbe.

Starkow. Feire fie, wo Du willst, Rabensohn! wähle zum Tanzsaal ben Kirchhof, wo Dein gemordeter Bater bearaben liegt.

Wilhelm. D Gott! Gott! warum biese Qualen? Dein himmel ift so blau, Deine Wiesen sind so grün, Deine Balber so frei — warum sind Deine Menschen benn Sclaven?

#### Bierter Auftritt.

Borige. Paftor. Ballheim.

Paftor. Ich erstaune, Guer Gnaben -

Startow. Erthut mohl, zuerstaunen, pflichtvergeff'ner Beuchler —

Paftor. Berr Baron!?

Starkow. Ihr habt es gewagt, in Eurem Bettelhause, meinen Junker in Liebesnehen zu verstricken. Euch soll der Teufel das Licht halten, Ihm und seinem Weibsvolke!

Paftor. Gerr Baron, ich bitte um Mäßigung.

Startow. Er will mir, seinem Patron, Mäßigung gebieten? In meinem hause? Er, im hause bes Ebesmanns, ber ihm bie Pfarre zuwendete, als ein Almosen, bamit Er nicht betteln burfte?

Paftor (ernft und rubig). Wir bienen Alle Ginem herrn, und ein driftlicher Staat ift auf Menschenrechte gegründet.



berr Baron, Jeber, ber auf feinem Blate feine Pflicht thut, ift ein freier Mame, ein achtungswerther Burger. Mag es junächst ber Abel fein, ber bie geheiligte Person bes Ronige umgiebt, fo ift boch eben ein Zeitpunkt, wie ber gegenwärtige, geeignet, ben Werth eines guten Bürgere in , bas bellfte Licht zu fegen. Im Frieden gilt ber Mann, im Rriege gilt er doppelt, und bas bürgerliche Blut, für's Baterland vergoffen, ift auch Menfchenblut. Aber nicht nur bie rauchenden Blutopfer ichuten, ober ehren ben Thron. Mitten unter ben Großthaten ebler Selben und Beerführer erheben fich die Thaten bes mahren Bürgerthums. ware also von ber Schmach: nicht abelia zu sein, bier weniger die Rede, ale von ber Schmach eines rechtschaffenen Mannes, dem ein müffiger Junter die fittsame Tochter verführen will. Ich setze Ihrem abeligen Sochmuth Burgerund Gelehrtenftolz entgegen, und ich untersage Ihrem herrn Sohne, von bem Dafein meiner Tochter nur noch eine Kenntniß zu nehmen. Wenn er meinem Saufe nabt, werb' ich Gewalt mit Gewalt vertreiben, und ber leichstmige Rnabe foll die züchtigende Sand bes Lehrers fühlen, ba er, ber Schule zu früh entlaufen, Unfriede faen will, wo bieber Eintracht blühte. Thun Sie, was Ihnen gefällt, herr Baron, mich werben Sie nicht wanten febn, und ich fcmbr' es beim himmel und meinem heiligen Amte: heute noch verlob' ich feierlich meine Tochter bem jungen Prediger Güntber! (206.)

(Baufe.)

Ballh eim. Das war fehr start vom herrn Pastor, so gegen Eure reichsfreiherrliche Gnaben herauszusahren, wie der alte Zieten aus dem Busch.

Starkow (balblaut). Er hat — er hat Recht gehabt und ich muß mich schämen.

Wilhelm. Er hat heilig gelobt, — nun — so gelob' auch ich: Wenn Lenore nicht die Weine wird, schieß' ich mir eine Kugel burch ben Kopf.

Starfow. Meinst Du? Wallheim! (Sagt biefem Etwas in's Dor.)

Ballheim (janderno). Onabiger Gerr -

Startow (flampfent). Marich!

Ballheim (im Gehen). Das ift ja ein verfluchter Tag, biesen Abend! (Ub in's Rebenzimmer.)

Bilbelm. Sie erwiebern Richts?

Startow. Gebuld, Junter, Gebuld. (Baufe.)

Ballheim (fommt mit zwei Biftolen gurud).

Starkow. hier ist meine Erwiederung: die eine für Dich, die andere für mich.

Bilbelm. Mein Bater -

Startow. Nimm, sie sind geladen. Oder hast Du nicht den Muth, Dein hirn zu zerschmettern, so richte dies Rohr auf die Brust Deines Vaters. Thue Dein Acuserstes, und wenn ich todt bin, reiche der Pastordirne die mörderische Sand. Nimm!

Bilhelm (titeenb). Barmberzigkeit!

Starkow. Sore mein Lettes: entweber Du gehft in Dein Gemach, fonurft Dein Bunbel und folgst heute noch

dem Freicorps nach Schlessen — ober ich bin Dein Bater nicht mehr! — Schweige, tein Bort! — Ballheim, führe mich hinein, in einem Weilchen will ich wiederkehren, um zu sehen, ob ich noch einen Sohn habe, oder nicht!

Ballheim (angftlich). Die Piftolen -

Startow. Lasse sie ihm hier zurud. Ich habe ihm bas Leben gegeben, es ist nun sein Eigenthum. Er soll seinen freien Willen haben. Besser tobt als ehrlos. Komm, Wallheim!

Wilhelm (allein). Ja, ich muß fort, ich muß Lenore bem verhaßten Nebenbuhler überlassen, muß ihr entsagen, muß sie als sein Weib wiedersehen. Nein! dazu kann mich kein Gott zwingen! In den Krieg soll ich ziehen, hinaus, wo die Gräber für Tausende gemessen werden; dort will ich auch das meinige sinden. Schwarz sind beine Pforten, dunkel und unenthüllt deine Tiesen, Tod! Aber wenn im kalten Bette blos der Leib vermodert, wenn mit dem Körper nicht auch mein Geist stirbt, mein Wille, dann kehr' ich zurück, sie mir zu holen, die theure Braut! Ihm laß ich sie sie sieden Auber meines Glücks. Und stünde sie schon am Altare mit ihm, ich will sie abrusen! Ha! Tod, komme, ich sürckte dich nicht, wenn du mich nur mit ihr vereinigst!

### Fünfter Auftritt.

Mallheim (aus einem Rebenzimmer mit Reitersach, Sabel und einem alten Mantel). Nein, hier ift es nicht länger gut fein! Raus, raus, wo fle mit Säbeln fechten. hier wird man mit Worten gehauen, das ift Nichts für mich! Komm, du

alter Plunder, sollst noch mal auf's Pserd. 'S ist bein letter Tanz, Säbel, pfeise dir selber das Lied dazu. Und du, mein treuer Mantel, halt' auf dem Wege noch Schnee, Regen und Nachtlust ab. hier fressen die Motten und mich das herzeleid. Besser, daß wir beide verbraucht werden, wo wir hingehören. halte man noch so lange, bis ich abgehe von der großen Armee, hast ja die heute gehalten.

De fl.: Es faken einmal brei Reiter gefangen tc. Schier breifig Jahre bift bu alt, Saft manden Sturm erlebt, Saft mich wie ein Bruber befdutet, Und wenn bie Ranonen gebliget, Bir Beibe haben niemals gebebt. Bir lagen manche liebe Racht Durchnant bis auf bie Saut. Du allein bu haft mich ermarmet, Und was mein Serze bat gebarmet, Das bab' ich bir Mantel pertrant. Geplaubert haft bu nimmermehr, Du warft mir ftill und tren, Du warft getreu in allen Studen. D'rum lag ich bich auch nicht mehr fliden, Du Alter, bu murbeft fonft nen. Und mogen fie mich verfvotten. Du bleibft mir theuer boch, Denn mo bie Regen 'runterbangen. Sind bie Rugeln binburch gegangen, Sebe Rugel, bie machet ein Loch. Und wenn bie lette Angel tommt, In's breuf'iche berg binein, Lieber Mantel, laffe bich mit mir begraben, Beiter will ich von bir Richts mehr haben, In bich bullen fie mich ein.

Da liegen wir zwei Beibe Bis zum Appell im Grab! Der Appell, ber macht Alles lebenbig, Da ift es benn and gang nothwenbig, Das id omeinen Rantel bab'.

# Sechster Auftritt. Ballbeim. Beinrich.

heinrich. Bo ift ber herr Major? Ballheim. Er ift b'rin. Bas giebt's benn?

Beinrich. Die Bauernsthne, bie heut Racht mit bem Freicorps fortgehen wollen, find vor ber Thür; fie möchten bem herrn Major Abjes sagen.

Wallheim. Man nich so heftig, sollen uns auch mitnehmen! Wo ist der Junker?

heinrich. Rannte wie wüthend auf sein Zimmer und schrie bem Kutscher oben aus bem Fenster auf ben hof hinunter zu: er solle die Pferde satteln. Sein Reitpferd für ihn — und eins für Ihn, herr Wallheim.

Ballheim (gespannt). Was sattelt mir benn ber Kutscher für ein Pferb?

Beinrich. Den Schimmel.

Dallheim. hab' ich's nicht gebacht, die blinde, steise Mähre. Auf die Gelegenheit hat der verfluchte Kutscher schon lange gelauert, daß er den alten Bock aus seinem Stalle triegen wollte. Aber da soll ihn ja das Donnerwetter zehn Klastern tief — den Rappen will ich haben, den der gnädige herr geritten hat, wie er noch ausritt. Der Rappe ist auch kein Jüngling mehr, aber Feuer hat er noch, und schwarz ist er, wie der Teusel, und des Junkers

Rappe ist auch schwarz, und da wollen wir reiten, wie zwei Teusel auf zwei Teusein, und er soll mir den Rappen satteln — ist's nicht wahr?

Beinrich. Gi freilich!

Wallheim. Sagt man dem herrn, daß die Freiwilligen draußen sind, und führt ihn 'rein. Ich bin gleich wieder retour. Will erst unter die Stalleute fahren, wie der alte Zieten aus dem Busch. — Mir den Schimmel — Schimmel!? Lümmel von einem Kutscher! (Ab.)

Heinrich. So'n alter Solbat ist merkwürdig, je mehr Wunden er schon hat, besto mehr will er noch bazu haben. Nu, die kann er jest in Schlesten kriegen.

(Mb, in's Seitenzimmer.)

### Ciebenter Auftritt.

Bilhelm (reifefertig). Chor ber jungen ganbleute (militarifo jugeftust),

Bilhelm. Ja, ich begleite Guch, an Gurer Seite will ich fämpfen und fterben.

Einer. Ru, gnabiger herr Junter, muß es benn grabe geftorben fein ?

Bilhelm. haft Du beff're hoffnung, als ben Tod? Einer. halten zu Gnaben, warum benn nicht? Wenn ich tüchtig d'rauf losschlage und thue meine Schuldigkeit und komme mit heiler haut zurück und bringe tüchtig Beute zurück —

Wilhelm. Nun, und bann?

Einer. Ru, da wird fich bie Liese wohl nicht ange sperren.

Wilhelm. Du haft eine Braut!

Giner. Das will ich meinen!

Bilbelm. Du bist glücklich! und Niemand wendet was bagegen ein? Eure Eltern find zufrieden!

Giner (fich felbft betrachtenb). Warum follten fie benn nicht?

Bilhelm (für fich). Wer ift nun frei? Die Ebelleute ober ihre Bauern? (Berfinft in Traume.)

### Achter Anftritt.

Borige.

Wallheim (zur Mittelifdire hinausrufenb). Man recht fest gesattelt, Kutscher! — Ober laß's lieber sein, ich will selber — Aha, ba sind sie! — Nu, Jungens, Alle frisch auf!

Alle. Ja, herr Ballheim!

Wallheim. Sabt Ihr Courage, Ihr Schockschwernöther?

Alle. Ja, ja!

Ballheim. Wollen feb'n. — D, verdammt, mein armer Junfer! — Junger Gerr, wie geht's?

Bilbelm. Kommft Du, mich zu holen? ift es Zeit?

Wallheim. Bald!

Wilhelm. Göre, Wallheim, eine Liebe erzeige mir noch. Geh' hinüber nach bem Pfarrhof und sage Lenoren— (schweigt weinenb).

Wallheim. Ich wollte lieber hundert Stockprügel haben, als den armen Jungen so sehen. — Sie können ja selber geh'n, gnädiger Junker!

Bilbelm. Du meinft -

Wallheim. Ein Augenblicken wird schon noch abfallen, zum Abschiebnehmen. Es ist ja vielleicht auf immer.

Wilhelm. Auf immer? Rechneft Du benn bie Ewigteit für gar Nichts?

Ballheim. Die husaren und die Ewigkeit haben wenig mit einander zu thun. — Still, ber Alte!

### Meunter Auftritt.

Borige. Starfom, heinrich. Wilhelm (febt binter ben Refruten, feinem Bater nicht fichtbar).

Starkow. Ihr wollt ben Pflug verlassen, um ber Fahne zu solgen. Ihr legt ben Spaten hin, um ben Säbel zu ergreisen. Ihr thut Recht, meine Kinder, denn ber Boden, den Ihr bauet, ist in Gesahr. Ich weiß wohl, daß es dem Acer gleich ist, unter wessen Gerrschaft er Früchte trägt, aber dem Säemann dars es nicht gleichgültig sein, mit wem er seine Erndte theilen wird. Ob der Fremde sie nimmt, der unser Sprache nicht redet, den ein anderes Land gebar, oder ob der rechtmäßige Gerrscher sie empfängt, dessen Bäter die Fürsten unserer Bäter waren. Diesen Gerrscher wollt Ihr Euch erkämpfen, oder süt ihn steben! Zieht mit Gott! und wenn ich nicht mehr am Leben din det Eurer Geimkehr, so geht an meine Gruft und rust hinunter: Friedrich hat gesiegt! Das werd' ich hören, und wenn ich meilentief unter der Erde läge.

Mel.: Deffauer Maric. Ballbeim mit Chor.

Die Trommel ruft, Drommete Mingt, Wir ziehen fort zum Streite, Wo und König Friedrich ben Sieg verspricht. Benn ber gange Erdentreis fich auch mit ihm entzweite, Bleiben seine Breußen tren, so fürcht't er fich nicht. Lebt Mie wohl, viel taufendmal, Arn Niter. Mütter. Brider

Shr Bater, Mutter, Bruber, Comeftern — und die liebste herzliebste Dein. Wenn der König Brieden macht, so komme ich icon wieder, Fall' ich aber, will ich auch zufrieden fein.

Die Erommel ruft 2c.

(Während der letten Strophe bricht Ales auf. Die Bauern tuffen Starkow die hand und gehen ab. Wilhelm will hinaus, Wallheim, der schon Abschied von Starkow genommen, sast Wilhelm am Arme und führt ihn zu seinem Bater. Wilhelm sinkt zu dessen Fühen. Starkow segnet ihn. Stummer Abschied. Starkow empsiehlt ihn pantomimlich Wallheim's Fürsoge. Dieser deutet an, daß er den Auftrag ireu erfüllen werde. Wilhelm und Wallheim den singenden Bauern nach. Starkow wird von heinrich in sein Zimmer geführt.)

Bermanblung.

Scene: Bartchen. — Saus bes Baftors an ber Seite bes hintergrundes. Bor bemfelben ein hölgernes Gitter mit einer fleinen Bforte.

(Es buntelt.)

### Behnter Auftritt.

Gertrube. Lenore. Gunther (fommen aus ber vorberfien Couliffe, von einem Spaziergunge rudtehreub).

Gertrube. Die Abendluft ist wirklich ein wenig kihl. Günther. Ich begreife nicht, was die holdfelige Lenore davon haben konnte, und so spät noch in den seuchten Bald zu führen? Gertrube. Wir wollen in's Sans.

Lenore. Nicht boch, ich bleibe im Freien. hier fann uns ber Wind nichts thun, wir find vom hause geschützt.

Gertrube. So erlauben Sie, werthgeschäfter Herr Nachbar, daß ich Sie mit dem Kinde allein lasse. Die Hausfrau muß einmal zum Rechten seh'n. Hoffentlich kommt mein Mann bald vom Schlosse zurück.

(Mb in's Haus.)

### (Lange Paufe.)

Günther. Ich bin verlegen — Lenore. Das feb' ich wohl.

Gunther. Deshalb follten Sie mir entgegen tommen.

Benore. Womit?

Bunther. Dit Freundlichkeit, mit -

Lenore (fanft). Freundlich bin ich immer!

Bunther. Mit - Liebe -

Lenore. Ich habe so viel — Respekt vor Ihnen.

Günther. Auf Achtung und Vertrauen gründet fich treue Liebe.

Lenore. herr Pastor — ich — nein, ich fann's nicht sagen.

Günther. Sie machen mich traurig.

Lenore. Da ist bes herrn Inspettors Tochter brüben bei Ihnen —

Günther. Die hochfahrenbe, alte Jungfer!

Lenore. Sie ift viel fcboner als ich — und hat ein Auge auf Sie.

Soltei, Ebeater. I.

d by Google

Gunther. Ich febe nur Lenorens Augen.

Lenore (für fic). Er will mich nicht verfteb'n.

Günther. Sie schienen mir nicht abgeneigt.

Lenore. Aber ich tann — ich tann Sie nicht lieben. Ach, lieber herr Paftor, mein Bater ift so ftreng, so unerbittlich, oft hart gegen mich. Stehen Sie mir bei.

Gunther (ju ihr tretenb). Das will ich ja.

Lenore (sich gurudziehend). Nein, ich meine nicht so. Ich metne aus ber Ferne. Treten Sie zurud, geben Sie mich auf. Ich kann Sie nicht betrügen, ich liebe schon einen Andern! (Bur sich.) Ach, es ist überstanden! ich hab' es ihm gesagt.

Günther. Das ist eine kindische Berirrung, die keine Folgen hat. Die warnende, milde Stimme eines ruhigen Mannes wird Sie auf den rechten Weg zurückrusen.

Benore (für fic). Er ift nicht zu erschüttern.

Bunther. Da fommt 3hr herr Bater.

Benore (angfilich). Lieber Freund, verrathen Sie mich nicht, fonft -

### Elfter Auftritt.

Borige. Der Paftor.

Pastor. Treff ich Euch beisammen? allein? Hand in Hand? So ist mir's recht . . . bleibt so . . . . geht in's Haus . . . . bort sollt Ihr Ringe wechseln und meinen Segen empfangen.

Günther (nicht zu lebendig). Bruber, Freund, Bater — Cenore (zitternb). Bater —

Paftor. Schweig! Nur Dein blinder Gehorsam kann mich vergessen lassen, was ich jetzt um Deinetwillen litt. Geh' in's haus und sende mir Deine Mutter.

Günther. Sie weint. Ich will biefe Thranen trodnen, Lenore, mit treuer, driftlicher Liebe, und meine Sand soll bie Deinige nicht mehr laffen. (Beibe ab in's Saus.)

Pastor. Hab' ich es erlebt? Hab' ich es überlebt? Und ich bulbete biese Schmach? Ich mußte sie bulben? Licht der Wahrheit, wann wirst Du andrechen? Wann werden alle Menschen, Menschen sein bürsen?

### 3molfter Auftritt. Paftor. Gertrube.

Paftor (troden und ftreng). Lenore ift Braut.

Gertrube. Co bort' ich.

Paftor. Die Berlobung foll heute noch ftattfinben.

Gertrube. Du meinft -

Paftor. Der Schulmeifter foll Beuge fein.

Gertrube, So fonell -

Pastor. Der Junter reiset biese Nacht noch zur Armee. Ich will nicht wissen, was ich gehört, baß Du Theil an meiner Schmach hast —

Gertrube. Schmach?

Past or. Es konnte bahin kommen! Roch sollte dieser Blit an unserm stillen Glück, an unserer ehrenvllen Armuth vorübergeben. Ich vergebe Dir.

Bertrube. Lieber Mann -

Paftor. Aber schweige! — (Beibe ab in's Saus.)
(Das Theater bleibt eine Zeitlang leer.)

### Dreizehnter Auftritt.

Wilhelm. Wallheim. Dann genore.

Wallheim. Nun seh'n Sie, wie Sie ihr beikommen. Ich geh' auf die Lauer an den Dorfweg. Wenn die Bursche ausbrechen, komm' ich, Sie zu rufen. Wan behutsam!
(N6.)

Wilhelm. Das alte Zeichen gilt. Aber mein Fuß wankt, mein herz schlägt. — Freundliches häuschen, zum letten Male nahe ich Otr. Trauter hammer, zum letten Male klopst Du für mich an die Pforte. Ich unterliege.

ha, welche Alange! Lenore, fie rufen nach mir! — Romm in meine Arme!

(Thut drei Schläge mit dem hammer an bie Bforte. — Baufe.)

Benore (berausfturgenb).

(Diefer gange Auftritt wird bufter und leife gehalten.)

Benore. Wilhelm! — fommst Du zu meiner Ber-lobung?

Wilhelm. Um Abschied zu nehmen.

genore. Du gebft -

Bilhelm. In ben Rrieg.

Lenore. Und ich bleibe!

Wilhelm. In den Armen des Bräutigams.

Ben ore. Er ift mir verhaßt. Ich liebe nur Dich.

Bilhelm. Wirft Du mir treu bleiben?

Lenore. So mahr ich lebe!

Wilhelm. Schwöre mir -

Lenore. Bei Gott — bei meiner Ehre — beim Leben meiner Eltern! D, nein, was ift mir Alles gegen Dich. Ich fcwore Dir Treue, bei meiner Liebe zu Dir! Und Du?

Wilhelm. Dein auf ewig. Dein Bater hat gesagt, wenn die Truppen wiederkehren, am Friedenöseste soll Deine Hochzeit sein. She Alle wiederkehren, will ich kommen. Und dann, wenn wir die Eltern nicht erweichen können, dann entstiehen wir.

Benore. 3ch folge Dir, und mar' es in's Grab.

Wilhelm. Die Nacht vor Deiner hochzeit, wenn Du oben liegst im stillen Kammerlein — ba schlägt ber hammer an die Pforte.

Lenore. Ich fahre auf — ich zähle: eine, zwei, bret. D, Du bift es! Ich fturze hinab!

Wilhelm. Du fliegst an mein Herz — brüben auf bem Kirchhofe angebunden steht mein Roß — ich trage das warme Bräutlein auf meinen Armen hinüber `— und bann —

Lenore. D, Wilhelm! Aber wenn Du nicht wieber- tehrst, wenn Du in der Schlacht bleibst —

Wilhelm. Ich tomme bennoch!

Lenore. Frevle nicht an Gott!

Wilhelm. Wer sagt Dir, daß ich frevle? Meine Liebe ist so groß, daß sie auch über's Grab reicht. Ich erscheine Dir — ich ruse Dich — ihm laß ich Dich nicht, Lenore — und müßt' ich Dich vom Altare zerren — ja, müßt' ich Dich aus dem Brautgemach reißen!

Lenore. Rimm biefen Ring! Der aufgebrungene Bräutigam hat ihn mir aufgebrungen. Gieb mir ben Deinen. Wir find verlobt!

Bilhelm. hier und jenfeits. — Roch halt' ich Dich — las uns entstieben — beute noch — jest —

Benore. Bilbelm -

Wilhelm. Auf, auf, ich laffe Dich nicht mehr!

Gertrube (aus ber offnen Sausthure). Benore!

Benore. Weh' mir, meine Mutter!

Wilhelm. Deine Mutter ift uns gunftig!

Benore. Sie vermag nichts gegen meinen Bater.

Gertrube. Wo bleibst Du? Der Bater fragt nach Dir, genore!

Benore. 3ch tomme!

Ballheim (rasch auftretenb). Junker, es ift Zeit! (Erompeten naber.)

Benore. Lebe wohl.

Bilbelm (fie umarmend). Lenore!

Benore. Sei treu!

Wilhelm. Bis in den Tod!

Gertrube. Benore!

Benore. Gleich, Mutter - fei treu!

Wilhelm. Bis über's Grab!

Wallheim (ihn fortziehenb). Fort, Fort!

## Bweiter Akt. Der Berrath.

### Derfonen.

Aurora, Grafin v. B., Bittme. Rappel, bereu haushofmeifter. Bilbelm von Startow, Sufarenoffizier.

Ballheim, Unteroffizier. Ein Bettelmond. Ein Diener ber Grafin. Dufaren.

Ort ber handlung: Das Gut ber Gräfin. Beit: 1762.

Scene: Garten, im hintergrunde burch eine Rauer begrenzt, hinter welcher man Balbberge emporragen fieht. Born, bem Schaufpieler rechts, eine bichte Laube mit einer Rafenbant,

### Erfter Auftritt.

Saushofmeifter. Wallheim.

Ballheim. Wenn es bem herrn Lieutenant recht ift, ich tann's mir gefallen laffen.

Saushofmeister. Der Gerr Lieutenant find ein guter, stiller, junger Mann, mit Allem zufrieden. Aber er hat immer was zu tadeln, Gerr Wallheim. Und wir geben boch, was wir haben.

Wallheim. Aber mit bösem herzen. Und deshalb bin ich mit nichts zufrieden. Ein rechtschaffener Soldat muß zweierlei Register in der Kehle haben, wenn er in Einquartierung liegt. Wo er sieht, daß die Leute willig sind und gutmüthig, da muß er bescheiden sein, mit Allem vorlieb nehmen, ganz sanft sprechen, in der haushaltung helsen:

Basser holen, Holz spalten und Kinder wiegen, wenn welche ta sind. Wo er aber merkt, daß er scheel angesehen wird, muß er barsch sein und sluchen. Vollends hier in Schlessen. Ist das nicht eine Schande, daß Ihr und immer noch wie Feinde behandelt? Gehört nicht Schlessen schon dem König? Sind nicht die Preußen in Breslau? Ih nicht die Sache so gut wie abgemacht? Haben wir nicht Friede mit Kaiser Peter von Rußland? Wird nicht bald alle Welt Frieden machen? Was wollt Ihr denn hier noch in Schlessen? Weil in Schweidnig drüben noch ein paar Kaiserliche sitzen? Die werden wir schon 'rausstriegen. Wir werden nächstens 'mal hinübersahren, wie der alte Zieten aus dem Busch.

Saushofmeifter. Wir?

Wallheim. Ja, wir, das Zieten'iche Corps nämlich. Saushofmeister. Mein lieber Unterossizier, es ist noch nicht aller Tage Abend. Last Guch nur nichts aufbinden von einer Verbindung mit Ausland. Guch macht man weiß, der russische General Czernitschest wäre mit seinem Gefolge in Breslau eingezogen — und doch ist es nur zu bekannt, daß es preußische Offiziere waren, die sich

Wallheim. Uch, herr Je! — ben braucht man und wohl erst einzusprechen? herr haushosmeister, Eure Worte in Ehren, aber so lange ber König noch zwei Augen im Kopfe hat, mit benen er seine Generals anblitzt, so lange braucht es keine Künste, um die Leute bei Muth zu erhalten. Die Augen sind hellere Sterne sur Preußen, als alle dte

verkleidet hatten; die ganze Mummerei geschab nur, um

Bürgern und Solbaten Muth einzusprechen.

goldenen Sterne, die der General Czernitscheff auf seiner grünen Unisorm getragen hat. Uebrigens ist es sehr schlecht von Euch, daß Ihr solche schändliche Erfindungen nacherzählt, und Ihr verdientet eigentlich —

Saushofmeister (angstiid). Nun, ich sage ja nichts

Bofes, ich verehre ja Preußen und feinen Ronig.

Wallheim. Wie man's nehmen will. Ich weiß schon, wie das hier in Schlessen steht. Ein Theil der Einwohner ist freilich gut preußisch, aber ein anderer hängt noch so sest da drüben — besonders eine gewisse Klasse von Vornehmen, Eure Frau Gräfin zum par-Erempel.

Saushofmeister. 3ch hoffe boch nicht, daß 3hr -

Wallheim. Ich hoffe, daß ich mich betrüge. Ihre Gesinnungen kann ich ihr auch nicht nehmen, denn die herzen lassen sich nicht commandiren, wie eine Schwadron. Aber, wenn es wahr wäre, was die Leute munteln, daß sie blos deshalb nicht nach Wien gestüchtet wäre, um hier im Kriegsgedränge —

· Saushofmeifter. Bas benn?

Ballh eim. Nichts. — Da kommt fie selber, wie ber alte Zieten aus bem Busch.

### 3weiter Auftritt.

Borige. Aurora (dem ihr folgenden Bedienten ein Buch gebend).

Aurora. Nimm bas Buch und trag' es auf's Schloß.
— Haushofmeister!

Saushofmeifter. Grafliche Gnaben -

Aurora (balblant). Bas hat er ichon wieder mit bem groben hufaren?

Saushofmeifter. Gin fleiner, freundschaftlicher Wortwechfel -

Ballheim. Klein? ja! aber freundschaftlich? Daß ich nicht wußte ---

Aurora. Er maßt fich gegen alle Welt, ja selbst gegen seinen Lieutenant einen so vorlauten Ton an. — Giebt es benn in Eurer Armee keine Suborbination?

Wallheim. Halten zu Gnaben, Frau Gräfin, in Reih' und Glieb darf Keiner mutsen, aber außer dem Dienst hat es mit mir und meinem Junker — Herrn Lieutenant, wollt' ich sagen — eine eigene Bewandtnuß.

Aurora (verächtlich). Bewandtniß? — und welche? Ballheim. Ja: Nuß oder niß — ich meine man so:

### MEL: D Strafburg 2c.

Er zählte brei Jahre,
Da lag die Mutter schon
Entsett auf der Bahre,
Getrennt vom lieben Sohn,
Der Nater lagt' und weinte,
Da ftand er ganz allein —
Der Rieine aber meinte,
Es müßte so fein,

Da wifcht' ich im harme Die Thranen von bem Bart, Und nahm auf die Arme Das Rudblein fo gart. Und fcwur, ihm mein Leben Bu weib'n immerbar — Und hielt das nun eben Wie ein preuß'icher husar. 3ch lehrte ihn reiten,
3ch übte feinen Urm,
Bewaffnet zu fireiten,
Er macht' mich manchmal warm.
Und wenn er mich bemeistert,
Geklopfet allenfall,
Da fiel ich begeistert
Ihn gleich um ben hals.

Số lehrte thn fuchen Die Sagbluft fo fret, Số lehrte thn fluchen Ein Bischen nebenbei, Số habe verständlich So lang' thn exercitt, D'rum ift's wohl Zeit, baß endlich Er mich commandirt.

So bin ich geblieben
Sein Diener und Kumpan,
Ich werbe ihn lieben
Bis ich nimmer tann.
Ich schwur, ihm mein Leben
Bu weit nimmerbar —
Und halte bas nun eben
Wie ein preuß'scher husar.

Aurora. Das ist recht gut. Nun laß Er uns. Ballheim. D, ich gehe schon. Frau Gräfin — Aurora. Was will Er? Ballheim. Frau Gräfin, so lang' ich lebe, triegen

Sie ibn nicht.

Aurora (für fich). Der Unverschämte! (nachdem fie sich forgiam umgeleben) Wie ift's? noch keine Kunde eingelaufen?

(£06.)

Haushofmeister. Bom Obristen von Ballis? Nein, noch nicht! Ach, gnädige Gräfin! wie der Herr Sie liebt, das ist unglaublich. Da steht er nun drüben auf dem Eulengedirge in unserm lieben, gesegneten Desterreich, und sehnt sich herüber nach Ihne! Und Sie sehnen sich hinliber und halten bier doch aus, um —

Aurora. Still mit Seinem Geschwäß. Es kommt Ihm nicht zu, von diesen Angelegenheiten in so geläusigem Tone zu sprechen. Ich hab' Ihm mein Vertrauen nicht gegönnt, Er hat es mir abgebrungen, hat sich halb mit Gewalt, halb mit List hineingeschlichen. Bei einem Unternehmen, wie das meine, war es besser, gar keine Mitwisser zu baben.

Haushofmeister. Doch müssen Sie Einen wenigstens haben, gnäbige Gräfin, benn Sie als Dame können boch nicht —

Aurora. Wie oft soll ich Ihm noch sagen, daß ich davon nichts hören will!? (Halb für sich). Ift es doch, als ob auch der armseligste Mann ein Recht hätte, seine Krast und Kähigkeit über die unseres Geschlechts zu stellen! Und belehrt Euch, Ihr jämmerlichen Thoren, nicht das Beispiel unserer erhabenen Kaiserin, die mit hoher, weiblicher Gewalt, Scepter und Herrschaft sührt? Schaut um Euch. Seht in Außland Katharinen's Macht und Herrlichkeit! Deshalb hass, ich Friedrich von Preußen, deshalb tracht' ich ihn zu verderben, weil er ein Feind und Verächter weiblicher Größe ist, und wenn zwei Kaiserinnen gegen ihn ihre Bölter zu Felde senden, so will ich — (sich abwendend.) Doch

was verschwend' ich an Ihn meine Worte? Berlaßt mich, dort seh' ich ben Lieutenant!

Saushofmeifter. Ich fürchte immer — Aurora. Bas bat Er zu fürchten?

haushofmeister. Gnäbige Gräfin könnten ben jungen, preußischen Brausetopf zu tief in die Karte guden laffen.

Aurora (will etwas erwidern, bezwingt fich aber und beutet ihm flumm an, daß er geben folle).

Saushofmeifter (geht topffduttelnb ab).

Aurora (auein). Ich spiele ein gewagtes, gefährliches Spiel! Mit dem Obriften verbinden mich gleiche Zwecke ber Politik und der Rache. Zu Wilhelm zieht mich das herz. Könnt' ich ihn für und gewinnen! Aber er versteht mich nicht. Ober will er mich nicht verstehn? Das wäre noch schlimmer. (Sie fieht finnend.)

### Dritter Auftritt.

Aurora. Wilhelm.

Bilbelm (ber fie bewundernd angeschaut). Da ift fie! Bie fcon fie ift! Gnabige Grafin -

Aurora (pusammenschredend). Baron Starkow, Sie hier? Boher kommen Sie?

Wilhelm. Ich war zum Rapport beim General. Aurora. Was giebt es Reues im Hauptquartier? Bilhelm. Alles lebt in frohen Hoffnungen.

Aurora. Die fich noch immer auf Ruflands Abfall von unserer Sache gründen?

Wilhelm. Jum Theil, ja. Und warum sollten sie nicht? Friedrichs große Feindin Elisabeth ist nicht mehr. Sie wurde abgerusen in das Land des ewigen Friedens, und Peter der Dritte von Rußland, unsers Königs Freund und Berehrer —

Aurora. Ift ihr bereite gefolgt.

,

Wilhelm. Die?

Aurora. Es thut mir leid, Ihnen zu sagen, was Ihre Generale den Truppen zu verschweigen für gut sanden, was aber die Wiener Blätter schon umständlich gemeldet haben. Peter wollte in undegreislicher Verblendung, den Wünschen seines Volks zum Troß, sich mit Rußlands und Desterreichs Feind verdinden. Seine erhabene Sattin Katharina, allen männlichen herrschern ein edles Beispiel, konnte nicht länger ihr herz ihren Unterthanen abwenden, um die unsüberlegten Schritte ihres Satten zu besördern. Eine längst vorbereitete Revolution brach aus, auf ihren Wink. Peter wurde entthront, am 9ten Julius entsagte er der Krone, sechs Tage nachher dem Leben. Katharina hat ein Manisself vom 16ten erlassen, welches auf 8 Neue zu den Wassen ruft, um den ärgsten Feind Rußlands gänzlich zu Grunde zu richten.

Wilhelm. Gräfin, hören Sie auf! Sebes Ihrer Worte ist ein Stich in mein herz. Das ware die heiligteit neugeschlossen Verträge?

Aurora. Mit beren gleisnerischem Schein man bie Augen braver Krieger verblenben wollte. Auch Sie, mein Freund, find unter den Betrogenen. Wöchten Sie doch endlich bessern Rath annehmen und einsehen lernen,

daß im Gefolge Ihres heeres teine Lorbeeren mehr gu pfluden finb!

Bilhelm. So lange Friedrich lebt, giebt es ein heer, bas ber Welt Trop bietet.

Aurora. Er ift verloren, rettungslos verloren! Und Alle, die fich an ihn heften, find es mit ihm.

Bilhelm. Und wenn es so wäre! Es ist ehrenvoll, mit seinem König untergeb'n. Das Baterland lebt fort und mit ibm ber König.

Aurora (feurig). Mögen fle untergeh'n, unfre Feinbe! Alle! Alle! Nur um Einen sollt' es mir leib thun. Einen nur möcht' ich warnen, ihn herüberzieh'n auf unfre Seite.

Bilhelm. Ich barf biese Worte nicht verstehen. Ich mußte sonft feinbselig verfahren, wo ich — verehre!

Murora ( bie auf fein Bort gelaufcht). Berehre?

Wilhelm (verlegen). Brechen wir ab! Ich bin ein Sohn bes Dorfes und bes Lagers, Ihnen gegenüber verlegen und nicht im Stande, spitzsfindigen Streit mit Worten zu führen. Die Zukunst wird Alles enthüllen.

Aurora. Die Zukunft!? Mein Freund, was im hintergrunde unster Zukunst auf uns wartet, ist leicht vorauszusehen. Ihr starrer Sinn trennt Sie von einer Freundin, die so gern Ihr Schicksal — (hin nachahmend) brechen wir ab!

Wilhelm. Sie verhöhnen mich!

Aurora (fest fich in die Laube). Gehen Sie! Laffen Sie mich allein! Treiben Sie fich unter Ihren wilben Kriegs-genoffen umher. Lauschen Sie den Eingebungen Ihres alten, wüsten Husaren, deffen pöbelhafter haß gegen Preu-

hend Feinde auch mich trifft. Was kummert Sie Aurora's Trauer? Vielleicht steht ein neuer Kampf bevor. Bielleicht treffen Sie im blutigen Streite auf einen meiner Berwandten. Welcher Triumph für den jungen Gelden —

Wilhelm. Gräfin, wollen Sie mich wahnsinnig machen? Was habe ich gegen Sie verbrochen, daß Sie mir immer neue Martern aussinnen? Blickt' ich zu tief in Ihre Augen, ward ich von Ihrer anmuthigen Hoheit gesesslich, hab' ich im seltsamsten Zwiespalt meines zerrissenen Gemüths Ruhe und Frieden verloren — sollen Sie mich beshalb wie einen Verbrecher quälen? Sie, die alle Schuld zu tragen hat? Sie spielen mit mir und meinen ahnenden Hoffnungen, wie eine Fürstin mit ohnmächtigen Kindern. Zum ersten Mal in meinem Leben steht ich stolzer, sichrer Weiblichseit gegenüber. Ich kann ihren Glanz nicht männlich ertragen, und vor ihren Strahlen schmilzt die Fassung eines Gerzens, welches dabeim einen Bund schloß —

Aurora. Was muß ich hören?

Wilhelm. Einen Bund kindlicher Neigung, heiliger Treue, gartlicher Liebe --

Aurora. Das war es?

Wilhelm. Aber ich bin ihr schon treulos geworden. Neue Bünsche, fremde, stolzere find in mir aufgegangen. Ihre Hulb hat mich kühn gemacht. Aurora, hab' ich mich getäuscht?

Aurora (läcelnb). Berrather! Wilhelm. Wehe mir, ein Berrather! Aurora. Kind, so war es ja nicht gemeint! Wilhelm (für sich). Ja, ein Verräther! — An ihr — am Baterlande. — Wehe mir! Ste find die Feindin meines Königs.

Aurora. Wilhelm, ich habe gescherzt! (Bei Seite.) Unglückseliches Wort, bas mir im Uebermuth entschlüpfte. Ihre hand, mein Freund. Bertrauen Sie mir! ich will Ihre Führerin sein!

. Wilhelm (ihre hand ergreifend). O, mit welchem Feuer burchbringt mich biese Berührung! Ich bin verloren! (Sintt gu ihren Guben.)

Aurora (die hand anf seinen Kopf legend). Mein junger, stürmischer Krieger! Diese Stirn glänzt dem Lorbeer entgegen! Soll er denn mit dem Blute meines Bolles benetzt sein? Dürst' ich dieses haupt betränzen! dürste diese hand für Desterreich tämpsen!

Wilhelm. Grausame! wie hart lassen Sie ben Stlaven fühlen, daß er in Ihren Fesseln liegt!

Aurora. Sind es nicht Blumenfeffeln?

Wilhelm. Unter benen die Schlangen des Verraths lauschen. Aber ich kann mich nicht männlich erheben. Aurora, was machen Sie aus mir? — Aurora, dürst' ich Dein sein!

Aurora (leise). Sei unser — und Du bist mein! Wilhelm. Ich schimble! (Er senkt bas haupt in ihre Hand.)

Aurora (über ihn blidend, leife). Er ift bestegt. (Lange Bause.)

Soltei, Theater. I.

### Bierter Auftritt.

Borige (in ber Laube). Ein Spion (als Bettelmond, Mettert. behutsam über die Mauer, schleicht, ohne jene zu sehen, in ben Vordergrund).

Aurora. Wilhelm (fteben ploplich auf. Alle Drei ftaunen fic an).

Aurora (für fid). Bermunfchter Bufall!

Bilhelm. Das ift verbachtig!

Spion. Fassung!

Wilhelm (nach turgem, bangem Schweigen). Woher bes Beges, frommer Bater?

Spion. Wehe! Die Diener des herrn werben versspottet von den wilden Kriegsknechten, die aus ketzerischen Landen —

Wilhelm. Bas wollt 3hr?

Spion. Der Beichtvater ber Grafin -

Wilhelm. Steigt ber über bie Mauer?

Spion. Um ben Redereien ber Solbaten zu entgeben, die fich am hofthor umbertreiben.

Aurora (wirft ihm einen bedeutenden Blid gu).

Wilhelm (ber es bemertt hat, padt ihn). Soll' und Teufel! was haft Du vor? Pfaff', bekenne!

Spion. Erbarmen, herr Lieutenant! In nomine Domini, misericordiam!

Attrora (vertraulid ju Bilheim). Mais, mon cher ami, si vous m'aimez, ménagez vous —

Bilhelm (bettig). Verzeihung, Gnädige, ich bin ein markischer Candjunker und habe nur Deutsch gelernt.

Französssch ist die Sprache des Feindes und salscher Weiber!

Aurora (ball leife sum Spion). Il n'entend pas le français! Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Que me voulez-vous?

Spion (coen so). Le colonel vous fait dire, que ce soir il approchera avec son escadron. Le Roi couche tout près d'ici; il viendra, pour l'enlever. C'est à vous —

Wilhelm. In meiner Gegenwart, Gräfin, wagen Sie — bas ist ein Spion! ich will mich bes Schurken bemächtigen. —

Aurora (bazwischen tretend, leise zu Bilbelm). Wilhelm — Sie zwingen mich zu einem Geständniß — so schwer es mir fällt — mein herz heißt mich offen sein —

Bilbelm. Grafin, ich beschwöre Sie -

Aurora. Wilhelm, haft Du Alles vergessen? — Deine hand! — So! — Ruhig, vertraue mir! — Geht, Pater, erwartet meine Antwort im Schlosse. (Letje.) Le maître d'hôtel est instruit!

Spion (im Gehen). Der herr fegne Euch und behüte Euch! (Schnell ab.)

Wilhelm. Er entkommt! Gräfin, lassen Sie mich! Aurora. Bleib, Undankbarer! Du soust Auss wissen, dieser Bote ist verkleibet, kein Mönch. Es ist der Kammerbiener eines Offiziers, der mich liebt, der meine hand verlangt, der mich mit Sendungen bestürmt —

Milhelm. Darf ich es glauben? Soll ich hoffen, baß es mahr fei? Soll ich es fürchten?

Aurora. Es ift mahr, so gewiß ich lebe! Ich schwöre, baß es mahr ift, bei allen Geiligen! bei unsrer Kirche!

Bilbelm. Sie ift bie meine nicht.

Aurora. Ich liebte auch ihn bereinst — ich wähnte ihn zu lieben. — Ich liebe ihn nicht mehr! — Wilhelm, sei gerecht, laß mich ihm antworten. Meine Untwort soll sein Geschied entscheiben — das meine — das Deine —

Wilhelm. Ich stehe im furchtbarsten Kampse! Ehre und Pflicht — Argwohn und Hoffnung — Liebe und Eifersucht! — Aurora! Aurora! was haben Sie aus mir gemacht?

Aurora. Bin ich eines solchen Kampses nicht werth? Biele haben, ohne Eitelkeit darf ich es sagen, um meine hand geworben, um mein herz. Es blieb frei und unberührt. Ich bin nahe daran, es einem Feinde zuzuwenden, einem unersahrnen, ungestümen Knaben — ich will ihn beglücken, und der Knabe zweiselt an mir, der Unbescheine will mir Gesetze geben. Müßt' ich ihn nicht bestrafen?

Wilhelm. Aurora — ich werbe rafend — Dich foll ich mein nennen —

Aurora. Zurud! Nicht im Sturme nimmt man ben himmel ein. Noch trennt und Ihr Zweisel, Ihr Starrstum, mein Berhältniß. Vertrauen, unbedingte hingebung, Glaube an mich, Gehorsam — und wir wollen sehen. Ableu! die Losung ist: Gehorsam! (N6.)

Wilhelm (ichaut ihr lange nach). Welche Beränderung ift mit mir vorgegangen! Ich tomme mir wie ein Frember vor. In diesen hohen Bergen hat mich der Sommer wärmer begrüßt, als in der einsörmigen heimath. Seine

heißen Locungen wehen mich rathselhaft an, als ob fie aus. bem ewig blauen Süben kämen. Schlessen hohe, uralte Berggrenzen stehen wie das Thor vor einem neuen Parabiese. Aurora ist der Engel, der es bewacht, mir hinüber winkt, und mich halten strenge, eiserne Pflichten. Wie schön muß es drüben sein! drüben — und immer weiter. Welche glückseligen Länder müssen da blühen! und wir in unserm wüsten Sande — unter unsern distern Kiesern — an unsern kalten Seen —

### Fünfter Auftritt.

Bilbelm. Ballbeim.

Ballheim (beobachtet ihn ein Beilden, dann tritt er naher und flopft ihm auf die Schulter). herr Lieutenant!

Bilhelm (erfdridt). Bas willft Du?

Wallheim. Was fehlt Ihnen benn, herr Lieutenant?

Wilhelm. Bas fümmert's Ihn?

Wallheim. Nu, nu, ich fragte nur so. Ich hab' sehen die Frau Gräfin Morgenröthe, oder wie ste heißt, von Ihnen gehn. Und da hatt' ich so meine Gedanken, daß ich ein Wort mit Ihnen sprechen möchte. — herr Junker, Sie sollten sich schamen.

Wilhelm. Wallheim, Er unterfteht fich -

Wallheim. Noch hab' ich mir nichts unterstanden — es wird erst kommen.

Wilhelm. Schweig - und laß mich allein!

Wallheim. Ja, ich glaub's wohl, daß Sie mich gern los wären, denn wenn man kein gutes Gewiffen hat, schämt man sich vor ehrlichen Leuten. Aber ich gehe nicht. Ich

gehe nicht allein. Erft blaf ich Retraite, und Sie muffen mich bören.

#### Mel.: Solbatenlieb.

Soon ift's unter freiem himmel, Stürzen wir in's Schlachtgefümmel, Wo die Artegsbrommete fcall! — Ja, sie bläft als Warnungszeichen. Keiner soll vom Posten weichen, Wo des Königs Fahne wallt.

Da entfließt so leicht wohl Keiner! Aber fleht ber Unfern Einer An bem Abgrund glatt und schmal, himmel tausend Donnerwetter, heifit es: jetg' Dich, Freund und Retter, Blaf' zum Ruckgug das Signal!

Sie find jest in solden Röthen. Lauter blaf' ich die Trompeten, Als bei Jericho erhört. Eine here will Sie fangen, Schon find Sie in's Netz gegangen: Achtung! Escabron — und kehrt!

Wilhelm (außer sich). Wagt es ber Aufdringliche, mich an Dienst und Gehorsam zu erinnern? Soll ich dem grauen Kriegsmann Subordination lehren? — Front! in aller Teusel Namen! und nicht ein Wort gewagt, oder — (faßt sich).

Wallheim (stellt sich unbeweglich, wie in Reih' und Glieb). Wilhelm (nach einer Pause). Wallheim. Wallheim. Hm?

Wilhelm. Rebe!

Ballbeim. Als Sie vor vier und zwanzig Jahren auf die Welt tamen, batt' ich nicht ein Körnchen Respect vor Ihnen. Da Sie mir nun aber über ben Ropf gewachsen und mein Lieutenant geworden find, so muß ich freilich Ordre pariren. Aber blind bin ich beshalb auch nicht, und fo febe ich benn, baß Sie fich haben von ber fconen Raifer-Uchen Grafin die Schlinge um ben Sals werfen laffen. Und wenn bas Ihr herr Bater mußte! benn bie Krau Grafin gebort zu ber andern Partei, weil boch bier in Soleften zwei Parteien find: Die eine für Frigen und bie andre miber ihn. Alfo erstens: begeben Sie ein Berbrechen, und zweitens: auch eins! benn erstens ift Ihr berr Bater ein alter, treuer Preuße, und Sie find geboren worten - jest schreiben wir 62, vier von zwei fann ich nicht, borg' ich mir eins, bleibt acht, und zwei von fünf bleibt drei - also Anno 38; und da hätt ich nicht gedacht, daß ich folde Schande an Ihnen erleben follte. Wenn Sie mich aber wollen burchhauen laffen, weil ich bas Maul nicht balten kann, so lassen Sie nur auschlagen; benn Ihr berr Bater hat mich niemals geschlagen, als wenn ich's verbient hatte, und ba kann ich mir vom Sohne ichon was gefallen laffen, noch bazu, ba er mein Lieutenant ift. Das ift nicht andere. Undank ift ber Welt Lohn, und alte Diener und alte Sunde ftößt man mit Füßen weg.

Wilhelm. Wallbeim!

Wallheim. O, das hat nichts zu sagen. Sie haben Front! commandirt, und ich stehe noch, wie in Erz! Aber das Reben haben Sie befohlen. — Und das war erstens. Aber zweitens begehen Sie ein Verbrechen gegen Lenoren —

Wilhelm (vernichtet), Wer nannte ben Namen? Ballheim. Der Unteroffizier Ballheim, herr Lieutenant, von den Zietenschen husaren.

Wilhelm (an Maüheim's hals ftürzend). Bergieb mir! Ballheim. Ich stehe sest, mich überrumpeln Ste nicht. — Nicht doch, herr Lieutenant, lassen Sie los! — Benn es ein husar sähe, daß Sie mich umarmen — es schiedt sich ja nicht.

Wilhelm. An diesem Herzen hat das Kind gelegen. Mit diesem Barte hat der Knabe gespielt — Berzeihe nir, Wallbeim!

Wallheim. herr Lieutenant — barf ich bie hand vom Säbel nehmen? Ich will mir nur die Thränen abwischen, die kigeln ganz verflucht. Na, na, ist mir doch, als wenn Sie: rührt Euch! gerusen hätten, es rührt sich Alles in mir um und um!

Wilhelm. Du hast mich aus meinen Träumen aufgeschreckt. — Wallheim, was soll ich thun?

Ballheim. 3hr treu bleiben, bie Grafin verlaffen, fich in Acht nehmen. Der Teufel ift liftig.

Wilhelm. Aurora liebt mich.

Ballheim. Bielleicht — Lenore gewiß.

Bilhelm. Aurora meint es ehrlich.

Wallheim. I Gott bewahre! Sie ist falsch wie die Morgenröthe; wenn's bei Sonnenaufgang so schön ist, kommt immer Regen.

Wilhelm. Aus ber namenlosen Bangigkeit, die mich erfüllt, steigt die erste, reine Sehnsucht meiner hetmischen Liebe empor. Ich sehe Lenorens Fenster — ich hore ihre

Stimme. — Aber ich sehe auch unfre Eltern, bie fich ba-

Wallheim. Die waren immer da, warum haben Sie bamals nicht auf sie geachtet? Das hilft nun Alles nichts mehr. Sie sind vor Gott und Ihrem eigenen Herzen Lenorens Bräutigam, und wenn Sie's mit der Gräfin halten, so sind Sie ein Verräther an Ihrer Braut — und bann werden Sie einer am Vaterlande.

Bilbelm. Mensch, willft Du mich umbringen?

Wallheim. 'Rum bringen will ich Sie auf ben rechten Weg! Ift es nicht eine Schande? bald ein Jahr find wir fort und nur einen Brief haben Sie geschrieben. Was muß benn die Mutter benken? Einmal hab' ich Ihnen geholsen Ihren herrn Bater betrügen, aber nun helf ich nicht Lenoren zu betrügen, das arme Mädel!

Bilhelm. Bas foll ich ihr fchreiben?

Wallheim. Das wissen Sie nicht? Das macht bas bose Gewissen. Kommen Sie, Herr Lieutenant, die Schreibtasel heraus. Kommen Sie hier in die Laube. Ich will den Ansang dictiren.

Bilhelm (zaubernd). In biefer Laube -

Mallheim. haben Sie mit ber Frau Grafin icharmiert, bas weiß ich wohl, eben beshalb -

DR el.: Mites Bolfelieb.

So viel Blumen als da ftehen, So viel Stern' am himmel gehen, So viel Seufzer schilds Du mit; So viel Böglein als da fliegen, Als da hin und wieder fliegen, So viel Unrecht that ich Dir.

Ich dictiere das so in meinem Stylus, Sie muffen's nu in Ihrem schreiben. Aber der Sinn wird schon recht sein, benn die Liebe ist immer gleich, vor sunfzig Jahren, wie heute, bei Unterossiziers und Lieutenants. Und die Untreue ist immer schwarz, deshalb muffen Sie schreiben:

Sa, ich will Dich nicht vergeffen, Benn ich follte unterbeffen Auf bem Felbe schlafen ein. Du, die fich mein Gerz erforen, Ewig foll es nur Leuoren, Ewig, tobt und lebend, sein.

(Baufe. Bilbelm fchreibt eifrig.)

Wallheim. Wird der Brief noch lang? Wilhelm. Warum?

Wallheim. Wenn Sie umkehren, möcht' ich bet der Gelegenheit was sagen. — Aber schreiben Sie immer zu. Und sehen Sie, herr Lieutenant — es stört Sie doch nicht, wenn ich plaudere? sehen Sie, herr Lieutenant, so wie wir die aufstutze Welt über die Flabbe geschlagen haben, daß sie nicht mehr rebellt, und wir kommen nach hause, da red' ich mit herz-Bater'n, da sag' ich ihm: es hing an einem haar, gnäd'ger herr, daß der Junker seinem König treulos geworden wäre, nur das Andenken und die Liebe zu Lenoren hat ihn gerettet. Und wenn der Alte das hört und nicht klein beigiebt — wenn er da nicht nachgiebt. — I, ich müßte ja Ihren Vater nicht kemen.

Wilhelm. Lenore! Lenore! balb batt' ich Dich verratben!

Wallheim. Ja, es war die höchfte Zeit. (Leise.) Aber still, hören Sie Nichts?

Bilhelm. Ruhig, athme nicht laut, es ift bie Grafin! (Betbe gieben fich tiefer in bie Laube gurud.)

### Cedister Auftritt.

Borige. Aurora. Saushofmeifter. Spion.

Spion. Die Bebienten im Schlosse lauschen auf jebes Wort.

Saushofmeifter. Es ift ihnen nicht zu trauen.

Aurora. Für den Lieutenant steh' ich.

Saushofmeifter. Den Unteroffizier mill ich im Beine zu ertranten suchen.

Spion. Und so ware von biesem Borposten nichts ju fürchten.

Aurora. Sagen Sie bem Dbrift -

Spion (leise zu ihr, daß es der Haushofmeister nicht hören fou, wobei sie sich der Laube nähern). Darf ich ihm nichts sagen, als was auf seinen Kriegscoup Bezug hat? Er wünscht Antwort auf ein Schreiben —

Aurora. Davon, wenn es Zeit ift. Die Angelegenheiten unserer herzen dürfen nicht zur Sprache kommen, wo von ben Angelegenheiten Europa's die Rede ift.

Spion. Er fürchtet -

Aurora (ernft). Genug! — Sagen Sie ihm, daß er sich mit seinen Reitern im Sichwäldchen versteckt halte, bis der Abend hereinbricht. Den Lieutenant und den Unterossitzier wollen wir schon abhalten, die Posten zu revidiren, und wenn des Obristen Reiter den Einen ausheben, der am

pohlwege steht, so tonnen Sie breist im Schuse ber Nacht vorrücken. Der König übernachtet in Woiselwitz; Kappel hat es bestätigt. Zur selben Zeit rückt eine bebeutende Anzahl Kroaten von der andern Seite auf das schwach besetzt Dorf, und wenn sich beide Hausen vereinigen, kann die geringe Leibwache keinen Widerstand leisten. Die Grenze wird schwell erreicht seine. Eh' sich das Gerücht der That durch die Nacht bis unter die zerstreuten Truppen verbreitet, ist der surchtdare Feind in Sicherheit, und man wird sehen, daß es eben auch nur ein Wensch ist. Nun eilen Sie, grüßen Sie den Obrist. Ich lasse ihm ruhtsen Muth anempsehlen, er soll bedenken, was auf dem Spiele steht.

Spion. Ich nehme den Weg zurud, ben ich getommen. Gott gebe, daß ich nicht einem preußischen Susaren in die Sanbe falle! (Steigt wieder über bie Gartenmauer.)

Aurora. Haushofmeister (fegen ihm schweigend nach, bis er nicht mehr zu seben ift, und tommen dann wieder gang in den Bordergrund).

Wilhelm. Wallheim (fcleichen fich unterbeffen von der Conliffenseite rudwarts ans ber Laube und ziehen sich nach ber Mitte bes hintergrundes, so daß fie gerade unter die Mauer zu fieben kommen).

Saushofmeifter. Wie find benn der herr Obrift fo gludlich vom Gulengebirge bis hierher mit ihren Leuten gefommen?

Aurora. Wer sollte ahnen, daß ein Trupp von hunbert Reitern sich so in die Rähe bes Feindes wagen wird? Ohne unsere Vorbereitungen, und ohne, daß er eben diesen Augenblick abgelauscht hatte — welchen Vortheil könnte es

ihm bringen? Und wie können die Preußen diese Kriegslist abnen?

Saushof meister. Ich muß nur lachen, wenn ich an ben groben Unteroffizier bente, ber immer Alles besser wissen will? Was ber für Augen machen wird.

Aurora. Lacht, wenn es gelungen. Noch ist nicht

Haushofmeifter. Die Sonne neigt sich schon start. (Während bieser Reden hat Wilhelm bem Wallheim allerlei pantomimische Andeutungen gemacht. Wallheim bricht nun auf. Aurora und der Saushosmeister seben sich erschreckt um.)

Wilhelm (in fichtbarer unruhe, tritt ihr entgegen). Ihre Geschäfte mit dem trefflichen Unterhändler sind glücklich beendet?

Aurora (halbleife zu ihm). Ich habe bem Werber feinen Befcheid gefandt.

Bilbelm (gleichgulig). Und er lautet gunftig?

Aurora. Für einen Dritten! - Sind Sie nicht neugierig, zu wissen, wer bieser Dritte ist?

Wilhelm. Rein.

Aurora (für fich). Bas ift bas?

Wilhelm. Ich bin nur auf etwas neugierig — und bas hör' ich noch nicht.

Aurora. Wilhelm, was haben Sie? Wo find Ihre Gebanken?

Wilhelm. Bei Ihnen. Nur bei Ihnen, icone Grafin.

Aurora. Ste find sonderbar umgewandelt. Was ift Ihnen begegnet?

Wilhelm. Richts, o gar nichts!

Aurora (beleibigt). So sah ich Sie noch nie. Ihre Laune ist nicht angenehm. Erlauben Sie, baß ich Sie sich selbst überlasse, bis biese Grillen — (will gehen).

Wilhelm (fie haltend). Richt um die Welt! Sie werben

bleiben, Sie werben fich nicht entfernen!

Aurora. herr Lieutenant, welch ein Ton?

Wilhelm. Er gefällt Ihnen nicht? Wohl, sehr wohl, balb werben wir einen andern anstimmen.

Aurora. Hat meine Huld Sie so unartig gemacht, bann ist es Zeit, Ihnen die Dame zu zeigen. Ober glauben Sie, Ihrer ländlichen Unschuld gegenüber zu stehn?

Bilbelm. Keineswegs. Ich weiß, wem ich gegenüber flebe.

#### (Man hort bie Allarmirompete.)

Wilhelm. Sa, endlich!

Saushofmeifter. Gott im Simmel, was ift bas?! Bilhelm. Es wird jum Futtern geblasen, Gerr Saushosmeister.

Saushofmeifter. Das ift nicht bie Stunde, und auch bas Zeichen ift es nicht.

Wilhelm. Ei, so bewandert in den preußischen Signalen? Nun wohl, Frau Gräfin, es ist die Allarmtrompete. Ich lasse satteln, um Ihren Obrist aus seinem Wäldchen zu rusen. Es wird kühl — und ihm möchte dort die Zeit lang werden.

Aurora. Bas foll bas heißen?

Wilhelm Berratherin! Friedrich ward nicht geboren,

elender hinterlist zum Opfer zu fallen. Für Preußens Könige hat Gott feine schützenden Engel!

#### Siebenter Auftritt.

Borige. Ballheim.

Wallheim (ftürmisch). Herr Lieutenant, die Husaren stien auf. Zwei Orbonnanzen sind sort, eine nach Woiselwiß —

Wilhelm. Das war flug!

Wallheim. Wenn die Kroaten etwa schneller wären, als wir. Und die andere hinüber zum Major. — In zwanzig Minuten haben wir Succurs.

Wilhelm. Brauchen ihn nicht. Dem herrn Obristen will ich Ihre Grüße vermelben, Gräfin Aurora! Die Losung ist: Friedrich — und Lenore! (Stürzt ab.)

Wallheim. Wer ben Frihe fangen will, muß früher auffteben. (Ab.)

Aurora (in bodfter Angft). Was ift ba vorgefallen? Saushofmeister. Der Teufel steht mit ihnen im Bunbe.

Aurora (fast ihn trampshaft). Hast Du verrathen? Haushofmeister. Ich will auf der Stelle des Todes sein!

Aurora (in Berzweislung). Heilige Jungfrau, rette, rette! Auf meinen Knieen fleh' ich Dich an: schütze unfre Sache! Soll der Erbseind meiner Kaiserin, der Erbseind meines Glaubens, den Sieg über Desterreich davon 'tragen? Soll Schlessen an Preußens Krone fallen? Deffne Deine

Himmel und regne Tod auf sie herab (ausspringend). Alles verloren! Alles! und auch er mir verloren — den ich liebe — den ich vergöttere! — Za, starre mich an, schüttle den hohlen Kopf! Ich lieb' ihn, ich bet' ihn an! Hätte ich meinen Plan ausgesührt, ihn hätt' ich gerettet, ihn hätte ich mir gerettet. Mit ihm meint' ich es treu, ihn hätte ich nicht verrathen! und er wähnt mich salsch und treulos auch gegen sich. Er verkennt mein Herz! Das kann ich nicht überleben!

Saushofmeister. Gnäbige Gräfin, saffen Sie fich, benten Sie an Ihre Rettung, wenn es auf Aeußerste kommt!

Aurora. Denke an Deine Rettung, Du Elenber! ber um schnöben Gelbgewinn Theil an meinen nächtlichen Berken nahm. Fliehe, fliehe! Du findest überall eine heimath, Du kennst zwei Worte nicht: Baterland und Liebe! Dir ist es gleich, in wessen Solbe Du Dein Brod issel. Gehe hin zum unbezwinglichen Sieger, der mit seinem armseligen hausen die Welt verhöhnt. Krieche, winsele, bettle Gnade zu seinen Füßen! Ich will sterben! laß' mich!

haushofmeister. Gräfin, ich barf Sie nicht aus ben Augen lassen, um Christus willen! Sie thun sich ein Leib an.

Aurora. Diese Angst, diese Todesqual! daß es nur entschieden wäre! daß er fame, mir mein Urtheil zu vertünden! hier, auf dieser Stelle, wo meine bebende hand in der seinigen glühte, wo ich mein herz ihm gestand, hier

foll er vor mir stehen — Aug' in Auge! Nur noch einmal will ich ihm sagen, daß ich ihn liebe. Er soll mich verkuchen, wenn er den Muth hat.

Saushofmeister. Sie find schon handgemein. Gott, gieb es anabig!

Aurora. Und nannt' er nicht ben Namen Lenore? Belcher Zauber hat die verbleichten Bilber seiner Kindheit wieder aufgefrischt? — Ach, ich big so elend, daß ich die Elende beneiben möchte, der sein herz gehört!

#### Achter Auftritt. Borige. Spion.

Spion (kommt über die Mauer; — oben wirft er noch die lesten Refte der Monchskleiber von sich und ist in Bebienten-Livree der Gräfin). Entsliehen Sie — schnell — wir sind verrathen! Preußische Husaren, so weit das Auge reicht, durchschwärmen die Felder!

Saushofmeifter. Gelfen Sie mir nur die Bräfin — Aurora. Burud von mir, ich will teine Gulfe!

Saushofmeifter. Wie ftebt es benn?

Spion (sebrraid). Noch hält sich der Obrist mit seiner Schaar im Eichenwäldchen. — Aber was kann das nügen? In einer Viertelstunde steht er Hunderten gegenüber. Hoffentlich wird er seine Person zu salviren wissen. Unser Anschlag ist unwiederbringlich dahin und wir sind geliesert.

Saushofmeifter. Ich weiß einen ficheren Zufluchtsort im Schloffe, wo wir ben Sturm abwarten konnen, wenn nur die Gräfin —

Soltei, Theater. I.

Aurora. Noch einmal: rettet Euch, ich bedarf Eurer nicht! Ich will Euren Schutz nicht!

Saushofmeister. Nur noch einen Sprung auf's Schlog, bas Röthigste zu orbnen, bann auf und bavon!

Spion. Wenn wir uns diesmal retten, ift's ein Wunder. (Beibe ab.)

Murora (allein, nach tiefem Stillichweigen). Es ift entschieden! Jeder Hoffnungsstern ist untergegangen. Nacht bricht an — und ich gebe in die Gruft meiner Ahnen. (Baufe.) Bas ba mar, ftand, glanzte, foll in Staub finken; das Neue bringt ein, ich kann ihm keinen Wiberstand leisten. Ueber diese Fluren soll ein And'rer herrschen? mein Stolz erträgt es nicht! Bom Schlosse meiner Ahnen werben fie ben Doppelabler reißen! Die Karben meiner Raiserlichen Gerrin übertunden, wie ibre Gergen! Dogen fich Alle vor dem Sieger beugen, ich will es nicht! Ich icheibe von Gud, beimische Berge! und weil ich Guch entfagen muß, will ich bem Leben entsagen. Sie sollen mich nicht böhnen, die triumpbierenden Reinde, nur eine Leiche follen fle finden und in diesem Augenblicke - (fie will bavon eilen und bleibt ploBlich, von einem neuen Webanten ergriffen, fiebn). Wilhelm! Wilhelm! (in Thranen ausbrechenb). D. nur noch einmal möcht' ich ihn seben!

Stimme (hinter ber Scene). Wir bringen ihn nicht weiter, er flirbt uns unter ben Sanden!

Ballheim. Nur bier berein!

1...

## Reunter Auftritt.

Ballheim. Gufaren (bie Bilhelm, ber ein fowarzes Ench um ben Ropf hat und fehr bleich ausfieht, tragen). Aurora.

Aurora (auf tha zufturgenb). Jefus, Maria! Das habe ich gethan!

Ballheim (fie abwehrend). Laßt, laßt, Frau Gräfin! Ehret die Ruhe des Berwundeten. Saltet, Kinder! meinen Mantel will ich ihm unterlegen. (Thut es.)

Aurora (auf ber andern Seite ber Bubne, ftarrt mach Bilbbeim bin).

Wallheim. Wie ift Ihnen benn, Herr Lieutenant? Wilhelm. Gut, mein Wallheim, sehr gut! Und ber König ift gerettet?

Wallheim. Sicher wie in Abrahams Schoß. Mit ben paar Reitern, die sich noch halten, mögen's die Andern ausmachen. Ich bleibe nun bei Ihnen, der Feldscheer wird bald kommen.

Bilbelm. Ich brauche ihn nicht mehr.

Wallheim (für fich, weinend). Aha, tommft Du mir fo?

Bilhelm. Gruße meinen Bater.

Wallheim. Ich will es thun.

Wilhelm. Und Lenore — ich halte Wort — gieb ihr bied Taschenbuch.

Wallheim. Warum soll ich's benn gerade bestellen? Sind ja Andre genug da. Ich will Ihnen nach; ben weiten Weg lasse ich Sie nicht allein machen.

Wilhelm. Doch, Wallheim, doch! erzähle meinem

Bater Alles, — bringe ihm meine Leiche. — Schilbre ihm meine Schwäche — meine Untreue — Aurora's Verrath.

Aurora (fturgt, als ber name genannt wird, zu ihm bin).

Wilhelm - Wilhelm - Berzeihung!

Wilhelm. Aurora — Eure finstern Anschläge sind vernichtet! — Friedrich lebt — wird leben — herrschen — beglücken —

Murora. Beglüden? und ich. -

#### Behnter Auftritt.

Borige. Gin Sufar.

Husar. herr Unteroffizier, wir haben einen Spion gesangen, ber entlaufen wollte. Auf seiner Bruft trug, er bieses Schreiben —

Bilbelm (begierig). Lies, lies -

Wallheim. "An den Commandanten von Schweidnig." Was haben fle benn dem zu berichten auf seinem verlornen Posten?

"Eine ehrenvolle Capitulation wäre anzunehmen. Man hat unter den Papieren des verstorbenen Peter von Rußland Friedrichs Briefe gefunden; die Kaiserin ist dadurch auf's Innigste gerührt. Sie hebt die Befehle zu den Feindseligkeiten aus. — Wassenstillstand — Friede mit Rußland —"

Wilhelm. Die Sonne geht auf! — Nein, es ift nicht Abend — Morgen — Morgen!

Ballbeim. Und mein Junter muß fterben!

Aurora. Solche Qualen hat noch tein Weib gelitten! Wilhelm (halb empor gerichtet). Gräfin Aurora — Sie erscheinen mir, wie die Bertreterin einer würdigen Partet, die, zu ursprünglich edlem Zwecke, schlechte Mittel ergreisen wollte. Sie hängen an Ihrer Herrschein. Aber der Sterbende kann es Euch verkünden: Ihr widerstrebt vergebens. Euch ist es nicht beschieden, Friedrichs Siegerbahn zu begrenzen. Entsalten wird sich mein Vaterland. Gerechte Herrscher werden es väterlich und heiter pflegen. Es wird ein Reich der Geister sein. Und dies liebliche Schlesien, jest noch getheilt im Zwiespalt der Meinung, wird treu und sest an Preußen hangen, dereinst eine strahlende Perle in seiner Krone. Dann wird der Blumen —

Aurora. Er ftirbt -

Wallheim. Tretet näher! Seht her, wie ein preufifcher Gusar flirbt!

Aurora. Roch einen Blid, noch ein Wort: Bergeihung!

Wilhelm. Ich verzeihe! — Mein letter Blick, Wallheim, gehört Dir — mein lettes Wort: Cenore!

(Stirbt.)

Wallheim (nach einer Kause). Ich will einen tupfernen Sarg bestellen, und ihn beisetzen, bis Friede wird. Dann bring' ich ihn seinem Bater, daß sie zusammen ausruhen können.

Aurora. Die hand ist kalt, die in der meinen glübte — sein herz schlägt nicht mehr.

## Ballheim und die Sufaren.

Und wenn die lehte Augel tommt In's preuß'iche herz binein, ... Laß die Augen mir fröhlich brechen, Daß die treuen Kam'traben sprechen: So muß gestorben fein. .;

# Dritter Akt. Die Bermählung.

## Dersonen :

Major, Freihr. v. Startow. Ballheim, Unteroffizier. Günther. Schulmeifter. Lobtengraber.

Baftor Bürger. Gertrube.

Soulze.

Lenore.

Seinrich, Diener bes Freiherrn.

Ort der handlung: Startom's Candgut. Zeit: Marz 1763.
Scene: Kleines, gang geschloffenes Stubchen beim Baftor. Born,

bem Schaufpieler link, ein genfter. Seiten und Mittelifure. Richt weit vom genfter: burftiger, altmobifder Zollettentifc mit Spiegel.

#### Erfter Auftritt.

Der Paftor. Gertrude. Gunther. Der Schulmeister. Schulze (fiben am Elfche, find eben mit Effen fertig geworben. Alle etwas heiter).

Pastor. Nun, Schulmeister, jest muß Er eins singen. Schulmeister. Ach, Ehrwürden — an Ihrem Tische — ich werd' es nicht wagen.

Paftor. Nicht so schücktern! heute barf Er Alles wagen! heute seiern wir bas Friedenssest! Haben wir boch saft schon gelebt, wie die vornehmen herren, spät zum Essen gegangen und sitzen noch bei Tische, daß es schier Abend geworden ist. Singt, singt, Schulmeister! ein Lied in Ehren kann Niemand wehren! Wir stimmen mit ein.

Del,: Wenn's immer 2c.

#### Shulmeifter.

Benn's immer, wenn's immer, wenn's immer so war'! Stets Friede im Lande, kein Bolkerkrieg mehr, Die Fürften ihr Fläschoen in Ginigkett leerten, Die Krieger nicht Städte und Dorfer verheerten, Bar' wohl unser Leben an Bonne bann leer?

(Baufe, bie Glafer werben eingefchentt.)

Benn's immer, wenn's immer, wenn's immer fo mar'!

## MIle. Wenn's immer 2c.

#### Paftor.

Es lebe ber König, ber muthig gekriegt, Es lebe ber König, der Frieden ersiegt! Er möge noch lange das Scepter fo führen, Rach ihm mögen würdige Enkel regieren, In Preußen erkling' es beständig ringsher: — Wenn's immer 2c.

#### MIIe. Wenn's immer 2c.

#### Günther.

Der König von Preußen hat Frieden gemacht, Die Welt athmet Ruhe, der Frühling erwacht, Dahin find die Sahre, die bluttgen Sieben, Setzt dürfen wir trinken: wohlauf, was wir lieben! Die Sine soll leben und Seder weiß wer! Wenn's immer 2c.

Alle. Benn's immer 2c.

Paftor (burd Gunthere Gefang aufmertfam gemacht). Boift Cenore?

Gertrube (jege verlegen). Ich weiß nicht, ich bente, fie

foll fogleich nach Saufe tommen.

Pastor. Stets sehlt sie, wo wir froh sind! In Gesellschaft läßt sie sich nicht bliden. Welchen Kummer mir bas Kind macht.

Günther. Scheltet fle nicht, theurer Vater! Ich liebe fle, wie fle nun einmal ift — und an meiner hand soll fle frisch ausseben, denn treuer und bescheibener Liebe wird fle ihr herz nicht ewig verschließen können.

#### 3weiter Auftritt.

Borige. Tobtengraber (ber beschelben bereintritt und bem Schulmeifter etwas in's Obr fagt).

Schulmeifter. Gi, Gott behüte! es ift mir nicht eingefallen.

Paftor. Bas benn, lieber Schulmeister? Bas giebt

es benn, Meister Tobtengräber?

Tobtengraber. Halten zu Gunsten, Ehrwürden, es ist ba etwas begegnet — aber ich weiß nicht, ob die Frau Pastorin sich nicht erschrecken wirb.

Paftor. Sprecht nur, jest ift fie ichon erichrocen.

Tobtengräber. Gestern Abend in der Dammerung ist ein fremder, junger Mann in meine hütte gekommen — ich und mein Weib waren auf dem Felde und die Kinder hüteten zu hause — und hat gesagt: er kame von Guer Ehrwürden und sollte ein Grad bestellen, dicht bei der herr-

schaftlichen Gruft. Weil nun Alles heute in Allarm war und nach der Landstraße lief, um unsre Soldaten vorbetmarschieren zu sehen, so. bin ich auch gelausen, ohne bei Euer Ehrwürden oder dem Herrn Schulmeister auzusragen, wie das zusammenhängt. Und der Geselle hat in Gottes Namen das Grab gegraben. — Jetzt komm' ich und horche, und da weiß der Herr Schulmeister nichts davon. Es ist gewiß ein Frethum von den Kindern. Aber das Grab ist einmal gegraben und sie sagen: der fremde Mann hätte sehr blaß ausgesehen.

#### (Lange Baufe.)

Pastor (ihm einschenden). Trinkt ein Glas Wein, Meister, und geht. Das Grab beckt zu vor Wind und Wetter. Und der Erste aus unserm Kirchspiele, den Gott, der Herr, ruft, soll es haben. — So! geht in Frieden!

Tobten graber. Nichts für ungut, Ehrwürden. (Bebt ab.)

Shulmeister. Es ift boch immer fehr wunderbar! Gertrube. Ja mobi!

Paftor. Seib nicht albern! Wer weiß, was ben Kinbern vorgetommen ift?

Bertrube. Es ift eine Ahnung -

Pastor. Die auch gewiß in Erfüllung gehen wird. Denn da wir alle Leute kennen, die unser Dorf bewohnen, so muß nothwendigerweise einer unser Bekannten zuerst dem Zeitlichen Lebewohl sagen. Und da wirst Du nicht unterlassen zu behaupten, daß ihm die Erscheinung gegolten habe. Ihr erfreuet Euch am Geheimnisvollen. Munter, munter, meine Freunde! — Bergeßt mir den Frieden nicht.

#### Dritter Auftritt.

Borige. Startom (geführt von) heinrich (welcher gleich wieber abgeht).

Alle (auffiehenb). Der gnäbige Berr!

Stark'ow (langsam und verlegen vortretend). Lieber Pastor, wir haben und seit jenem verdrießlichen Austritte nicht mehr gesehen. In meinem Gerzen ist der Groll schon lange verschwunden. Ja, ich sah schon damals ein, daß ich großes Unrecht gehabt. Längst dacht' ich daran, es Euch offen einzugestehen. Nun ging ich so im Dorfe umber, und da hört' ich, wie Ihr hier versammelt seid, das Friedenssest zu seienn. Da komm' ich Euch zu sagen, daß mit unste Trennung leid thut. Und weil und die Gerrscher ein Beispiel gegeben haben — laßt und sie nachahmen. Friede im Lande!

Pastor. Herr Baron, dieser Freude war ich nicht gewärtig. Ich bin beschämt von Ihrer Großmuth. Auch ich habe wohl die Worte nicht gewogen und großes Unrecht abzubitten —

Startow. Alles fei vergeben und vergeffen. — Friebe und Freube!

Mel.: Marfchlieb von Methfeffel.

Starfow.

Es tonet allerwegen fo freudenreich und frei Bum himmel hinauf unfer Friedenszeschrei! Das große Wort durch Berg' und Thal erschalt, Und rauschend Kingt es wieder der weite Wald!

MIle. Das große Bort ac.

#### Soulmeifter.

Der Große und Aleine, der herr sammt seinem Anecht, Erbaugten beim langen und blutigen Gesecht, Best wird in Aus' der Ader neu bestellt, Und voll von hoffnung grünet daß liebe Felb.

Mile. Best wirb in Rub' zc.

#### Paftor

Es tehren die Sieger zurück vom blut'gen Strauß Und grüßen in Freuden das alte Baterhaus. Doch wer den Zod im heil'gen Kampfe fand, Ruht auch in fremder Erde im Baterland\*).

MIle. Doch mer ben Lob :c.

Starkow (ein Glas ergreisend). Dem Andenken der Krieger, die für Friedrich und Preußen ihr Leben ließen.
(Sie floßen flumm an.)

Es wird eine Zeit kommen, wo man die denkwürdigen Jahre dieses Krieges in die Bücher der Geschichte schreiben wird. Wo staunende Kinder die Helbenthaten lesen und in Andacht zittern, wo Jünglinge mit Thränen im Auge vernehmen werden, was ihre Großväter erlebt! Wir stehen noch so mitten drin, wir wissen noch gar nicht, was an uns vorübergegangen ist. Aber wie viel Zeit wird dahinschleichen, ehe sich die erschöpften Länder wieder erholen können. Es war ein langer, blutiger Krieg. Heil dem Schlosse hubertsburg!

Alle. Beil und Segen!

<sup>\*)</sup> Die beiben letten Beilen find wörtlich aus bem Methfeffel'ichen Lieberbuche genommen.

Paftor. Ich wage faum zu fragen, — ob Ihr Herr Sohn —

Starkow. Ja, Gott weiß, was der Junge macht! Er schreibt nicht mehr. Von Wallheim hab' ich ein Briefchen bekommen, das sich lange auf der Fahrpost hin und her getrieben, aber der Teusel mag die alte Husarenklaue lesen! So viel hab' ich endlich herausbuchstabirt, daß er schreibt: Wir kommen bald, der Junker und ich.

Pastor. Nun, so bürsen Sie ihn ja zu jeder Stunde erwarten. — Welch freudiges Wiederseh'n! Wie werden vor dieser Sonne alle trüben Wolken versliegen, welche die Trennung umhüllten!

Starkow. Ja, ja — es wäre Alles gut — wenn nur — hört, Pastor, ich habe noch was auf bem herzen — und heute muß Alles herunter, Alles! Ihr (halblaut) habt Euer Wort nicht gehalten.

Paftor. 3d? herr Baron, es mare bas erfte Mal in meinem leben!

Gertrube (für sich). D weh! nun ift Alles verloren. Günther (für sich). Gottlob, er bringt es zur Sprache.

Starkow. Ihr habt damals hoch und theuer gelobt, an dem Tage, wo wir das Friedenssest seierten, wo die Truppen zurückkämen, um nach Berlin zu ziehen, wolltet Ihr —

Pastor (erichreckt). Wollte ich meine Tochter Lenore ihrem Bräutigam vermählen. Heiliger Gott, wie konnt' ich das vergessen! Nur im Rausche der Freude, im Jubel des Friedenssesses konnt' ich das. Aber noch ist der Tag nicht zu Ende. Dank, Dank, würdiger Freund und Gön-

ner, für diese Mahnung! sie kam zur rechten Zeit. Ja, num versteh' ich Sie. D, Sie haben Recht. (Halbsaut.) Wilhelm darf nicht zurücklehren, ehe nicht Lenore —

Starkow. Nicht wahr?

Paftor (bringenb). Schulmeister! eilt und schmückt die Kirche, zündet die Kerzen am Altare und auf den Kron-leuchtern an. Ihr, lieber Schulze, geht und ladet unfre Freunde und Nachbarn zur heiligen Handlung. Heute Abend noch spreche ich über Euch den Segen, mein Sohn.

Sünther (froh). Ich wollte nicht wagen, baran zu erinnern. Aber nun, ba es Gott so gewendet, (zum Schusenmeister und Schusen) so kommt, lieben Freunde, und laßt und eilen, dem Willen meines Baters zu genügen.

(Soulmeifter, Soulze und Gunther ab.)

Gertrub e. Gnäbiger herr, ich muß als Mutter bankbar sein für Dero huldreiches Andenken, aber doch zerzeißt es mein herz —

Pastor. Schweige, liebe Frau!

Startow. Ei, laßt sie nur reben, sie ist ja boch immer die Mutter.

Gertrube. Freilich hat Lenore den Junker noch nicht vergessen, und es ist wohl ein Jammer mit anzusehen, wie das arme Mädchen sich um ihn grämt. Seitdem er sort ist, hat sie keine gesunde Stunde gehabt, sie ist bleich und verstört, und manchmal, verzeih' mir's Gott, muß ich glauben, sie sei um ihre fünf Sinne gesommen. Mein Eheherr sieht das nicht, denn vor ihm hat sie kindliche Furcht, und wenn er streng mit ihr spricht, ninmt sie alle Kräste zusammen und zwingt sich, freundlich zu sein und froh auszu-

sehen. Aber wenn sie mit mir allein ist, thun sich die Pforten ihred Schmerzes auf und ich höre sie manchmal Nächte lang weinen.

Starkow (angfilich). Ja, mein Gott, lieben Leute, was

foll ich babei thun?

Paftor. Meine Frau übertreibt! Salten Sie bas ber mutterlichen Sorgfalt zu Gute.

## Bierter Auftritt.

Borige. Ballheim.

Alle. Wallheim!

Starkow. Wo ift mein Sohn?

Wallheim (ernst und mild). Auf dem Schlosse.

Startow. Warum fliegt er nicht in meine Urme?

Paftor. Saben Sie nicht mit aller Strenge ibm untersagt, mein Saus zu betreten? Sab' ich es nicht?

Starkow. Ach, es ist ja mahr! Und das Berbot soll gelten, bis Lenore ihrem Gatten hinüber nach Wusterode solgt. — Ja, mache nur ein böses Gesicht, Wallheim, es hilft nichts, heute ist Lenoren's Hochzeit!

Wallheim. Meinetwegen!

Starkow. Was haft Du benn? Warum so finster, so ernst? Rebe boch!

Wallheim. hier nicht, herr Major! Was ich zu rapportiren habe, das werd' ich an Ort und Stelle berichten, auf Ihrem Zimmer.

Startow. Saft auch Recht. Eure Klagelieber tommen immer noch zu früh. Aber, bas fag' ich Euch, mich triegt Ihr nicht traurig! Weder Sie, Frau Pastorin, mit

Shrem Fammer, noch Du und Wilhelm mit Euren Klagen! Nicht wahr, Paftor, die Freude des Wiedersehns darf mir nichts trüben! Und haltet Wort! Ich tenne Wilhelm! Wenn er sie als Frau sindet, sind alle wilden Wünsche begraben. Und wir haben Friede, wie Deutschland ihn hat. Komm, alter Brummbär! (Ctartow und Wallheim ab.)

Paftor. Nun ein turzes, ernstes Wort, liebe Frau. Ich habe Dir einmal verziehen — ich will jest nicht fragen, ob ich Dir noch mehr zu verzeihen habe? Es sei! Aber bas Sine gelobe wir: Lenore barf nicht ersahren, daß Wilhelm hier ist, nicht eher, als morgen früh! Schwöre mir's, zu schweigen.

Gertrube (weinenb). 3ch fchwore Dir's!

Paftor (ihr die Sand drüdend). Und nun geh' ich, beruhigt und heiter, die letten Anstalten zu treffen. (Ab.)

Gertrube (allein). Wo sie nur bleibt? Ich hab's geschworen, ich will meinen Schwur nicht brechen. Urmes Kind, Du bist ja doch verloren! Warum sollt' ich Dir den heutigen, schwersten Schritt noch schwerer machen? Ich will sie zu trösten suchen. — 3war auf gewöhnlichem Wege ist das nicht möglich. Bielleicht läßt sich ein Märchen ersinden von seiner Untreue? Nur gebe Gott, daß sie ihn nicht schon gesehen hat! — himmel, dein Jorn ruht schwer auf und! Der sanste März zieht friedlich über die Flur! Der Donner des Geschützes, die Gerüchte der blutigen Schlachten sind verstummt! Ueber die Welt ist der Friede gekommen, wie ein Cherub mit der grünen Palme, und hier in diesem kleinen hause nimmt das Leiben kein Ende! D, warum ist mein graues haupt

nicht schon längst ba unten? Warum muß ich an meinem einzigen Kinbe bas Elend erleben?

#### Fünfter Auftritt.

Bertrube. Lenore (bleich, verftort, halb mahnfinnig).

Gertrube. Kommft Du endlich? — Lenore, liebe Tochter, wo warst Du?

Lenore. Ich stand an der Landstraße, Stunden lang. Ich sah sie vorüberziehen, geschmückt mit grünen Kieserzweigen, und überall slog ihnen Jung und Alt entgegen. Gruß um Gruß, Kuß um Kuß, ich sah keinen Wilhelm! Auf und ab hab' ich den langen Jug gefragt und gerusen und seinen Namen genannt, daß die rohen Krieger mich verhöhnten. Aber Keiner gab mir Antwort. Und als die Reihen vorüber waren und alles Volkstad, verlief und heimsging, da blied ich stehen und starrte hinaus, in die graue Märzlust und endlich schnitt es mir in's Herz — und so zerraust' ich mein Haar, weinte nicht mehr — nein, Mutter — nein — ich weinte nicht! Wüthend warf ich mich zur Erde, wüthend wie seht, über den treulosen Mann! (Burts sich zu Boden.)

Gertrube. Ach, trautes Rind, baß fich ber herr erbarm'! was ift mit Dir?

Benore. Erbarmen? Erbarmen tennt ber himmel nicht!

Gertrube. Gott verzeihe ihr! Bete, mein Kind, bete, bas wird Dich troften!

Lenore. Und hab' ich nicht gebetet, Tag und Racht? bie Sanbe wund gerungen? Mir ist ber himmel ver-

schloffen, meine Gebete dringen nicht hinein (auflachend). Ich bin zu arm und zu elend!

Gertrube. Und wenn er nun geblieben ware auf bem Felbe ber Ehre, wie so viele -

Lenore (aufipringend, vertraulich, mit dufterm Tone). Nein, Mutter, nein, das ist er nicht! Er schwur, mich nachzuholen, wenn ihn der Tod abriefe.

Gertrube. Ober vielleicht, daß er Deiner treuen Liebe, Deiner Berzweislung nicht werth ist? Vielleicht hat der salsche Mann neue Liebesbande geschlossen? Seinen Glauben verschworen? Bielleicht, daß er im sernen Böhmen- ober Ungarlande Deiner Schwüre spottet? Laß ihn sahren, Kind, dent' an Dich, dent' an Deine Stiern!

Lenore. Rein, Alles ift bin! Alles ift verloren! Bei Gott ift fein Erbarmen und bei ben Menschen war es nie. Aluch, Aluch über mich und Guch Alle!

Gertrube. Du weißt nicht, was Du rebest. Deine Zunge spricht Dir selbst bas Gericht. D gehe in Dich und suche jenseits Deinen Bräutigam! Du verscherzest bie ewige Seligkeit.

Lenore. Was ist Seligkett? Was ist Höble? Bei ihm, bei Wilhelm ware meine Seligkeit! die Hölle, wo er nicht ist! Wit ihm sürcht' ich keine Hölle! Ohne ihn will ich Eure Seligkeit nicht. Hörst Du? Hörst Du? Sch will sie nicht!

Gertrude (empört). So stillez' in den Abgrund! Ich wasche meine Hände in Unschuld! — kommst Du, Bater? Du sindest eine Rasende.

#### Cedister Auftritt.

Borige. Paftor. Gunther.

Benore (rafft fich bei feinem Gintritt bebend gufammen).

Daft or (betrachtet fie lange feft und ernft).

Benore (tann feinen Blid nicht ertragen, fieht mit niebergeichlagenen Augen ftarr und unbeweglich).

Paftor. Die Truppen tehren heim, von allen Thürmen schallen Friedenstlänge, mein Wort geht in Erfüllung. Schmude Dich mit dem Brautfranz. In einem Weilchen führt Dich Dein Brautigam zur Ktrche.

Bunther. Bater, last mich auf mein Glud ver-

zichten! Lenore scheint frant zu sein?

Paftor. Ich gab mein Wort und werd' es halten. (Leife zu ihm.) Der Friedensstörer Wilhelm ist auf dem Schlosse. Ehe sie es ersährt, muß sie Dein Weib sein. (Mitb.) Ich gehe, Lenore, Deine Mutter wird Dir den Kranz bringen. Wir lassen Dich allein. Günther kommt dann, Dich zu holen.

Günther (halb leife zu ibr). Ich gehorche unserm Bater. Aber Du sollst nicht über mich klagen. Dein Schmerz wird mir heilig bleiben, bis die Zeit ihn lindert.

# (Baftor und Gunther burch bie Seitenthure ab.) (Es wird Racht.)

Gertrube (fieht Lenoren noch ein Beilchen an; ba biefe gar tein Zeichen von fich giebt, so geht fie mit bem Ausbrud bes bochften Schmerzes ben Mannern nach).

(Man bort leifes Glodengelaut.)

Lenore. "Wer wird benn begraben?" — Bürger's Lenore. — "Ich benke, sie macht Hochzeit?" — Im Sarge. — "Mit wem benn?" — Mit ihrem Wilhelm. — "Da geht's wohl lustig her?" — Ja, wenn die Eltern nicht wären. — "Ei, es ist ja Friede?" — Aus Erden wird nimmer Friede!

#### Siebenter Auftritt.

Benore. Gertrube (fest Bicht auf bie Toilette).

Gertrube. Sier, Lenore, fcidt Dir Dein Brautigam ben Krang.

Lenore (ibn nehmenb). 3a, ja, - ben Rrang -

Gertrube. Bo bift Du, Lenore?

Lenore. Jal?

Gertrude. Sie ist irre, sie weiß nicht mehr, was geschieht. Gott, ich banke Dir für biese Gnabe! == \*)

Lenore (Kett sich mit dem Kranze vor den Spiegel). Er wird mir nicht gut lassen — Die Haare hängen so wild berum — Nun, warum nicht — es war immer ein schöner Andlick, wie sie vorüberzogen — und die Straßen wurden leer — erst die Reiter — und dann das Fußvolt — Da stand sie ganz allein — und schaute nach der Sonne — Aber die Sonne ging auch davon — denn es ist März — und da kommen die Betschen.

<sup>\*) =</sup> Diese Striche bebeuten ben Eintritt ber melobramatischen Begleitung im Orchefter.

MR e L : Mites Stolfalieh

Es fant auf gruner Saiben Die bleiche Brant allein. Die Conne mollte icheiben Mit ibrem blaffen Goein -Conne, noch einmal blide aurud!

& brennen am Altare Die Rergen munberfam, Der Brantfrang idmudt bie Saare. Es barrt ber Brautigam - -Conne, noch einmal blide gurud!

(Baufe.)

Die icon ift die Braut! (fest fic, als ob fie vom Bus eingeengt murbe, auf einen Stuhl im Sintergrunde). Run ift fie bereit. Sie wartet auf ben Bräutiaam.

(Drei Solage an Die Bforte, wie im erften Aft.) (Bei'm erften foridt fie gufammen, bei'm zweiten laufot fie, bei'm britten fpringt fie feurig auf.)

Barmbergiger Beiland, bas ift Wilhelm! Ra, er ift es! Er versprach, mich zu holen, auf dem Kirchhofe angebunden flebt fein Roft. (Deffuet bas Benfter.) ba. Wilhelm! Du bift es? D, wie bleich, wie bufter Dein Angesicht! Du tommst mich zu entführen? Wilhelm, ich bin bereit, Deine treue Braut ift bereit, Dir zu folgen. Ach, ich babe viel um Dich gemeint! Wilhelm, fie fagten, Du feieft treulos ober tobt! Aber Du lebft, Du haltft Dein Wort! 3ch auch, Wilhelm, ich auch! Schon hab' ich ben Kranz auf bem Saupte, icon brennen bie Rergen am Altare! Sie wollen mich zur Kirche ichleppen. Aber Du bift mein Brautigam. bu, wie ber Wind bie 3weige burchsauft! Bater, Mutter = (entfernt fich vom genfter) Borch, es flingt

sein Sporn! — Rausche, Wind, — leb' wohl, Mutter! — Ich slieg' in Wilhelm's Arm — auf Wilhelm's Rappen — und dann: fort, sort — im sausenden Galopp — fort, immer weiter durch die kalte Nacht — da schwinden Haibe — Anger — Land — vor unserm Auge — da donnern die Brücken unter des Rosses Husen — Fort! mit ihm in's Brautgemach! — Ich komme, Wilhelm — ich komme! — (Stürzt ab.)

#### Achter Auftritt.

Bertrube. Paftor. Gunther. Schulmeifter.

Gertrube. Lenore! — herr Gott, wo ift das Kind? Paftor (ihr ichnell folgend). Bift Du bereit, meine Tochter?

Gertrube. Ich febe fie nicht. Wenn fie nur nicht -

Günther (eintretend und fie unterbrechend). Der ernfte Augenblick ift ba -

Paftor. Wir vermiffen genoren -

Schulmeister (kommt sehr ängstich aus der Mittelthüre). Ehrwürden, man harrt in der Kirche —

Alle. Wo ift Lenore?

Soulmeifter. Ich weiß nicht, ob ich wagen barf -

Gertrube. Um Gotteswillen, rebet!

Schulmeister. Ich stand braußen im dunklen hausflur und wartete auf Euer Ehrwürden. Da stürzte sie plöglich schneeweiß wie der Tod mit glühenden Augen heraus — ich glaubte, sie sei wahnsinnig geworden —

Gertrube. 3a, ja - nur weiter!

Schulmeifter. Und wollte fie halten. — Da riß fie

fich los und rief mir zu: Leb' wohl, Alier, ich geh' in's Brautbett! Run ja, fagt' ich, Mamfell Lorchen, aber nicht ohne den Bräutigam, und der find oben bet'm Herrn Vater Ehrwürden! — Lügner, erwiederte sie, mein Bräutigam hält mit seinem Rappen auf dem Kirchhose — Wilhelm ist da — grüß Vater und Rutter — ich komme nie wieder! — So suhr sie zur Thüre hinaus, und draußen pfiss der Märzschnee, daß die dürren Aeste rasselten. Es ist ein furchtbares Wetter geworden.

Paftor (außer fich). Betb - Du erbleichst - Du weißt barum! - Rebe, was geschah?!

Gertrube (in größter Ungft). Bar' es möglich? — hundert Mal fagte fie mir: Wilhelm habe versprochen, bei seiner heimkehr sie zu entführen. — Es kann nicht fein!

Pastor. Soll mich die Schande zerschmettern?

Bunther. Diefer Frevel mare unerhort.

Pastor (seine Sand saffend). Fort, fort auf's Schlof! Zu ihm, zu seinem Vater! — Ich will Rechenschaft ober Rache!

Gertrube (fich ihm in ben Beg werfend). Auf meinen Knieen — verfluche mich nicht!

Paftor. Mir nach, wenn Du unfre Chre liebft! Roch ift es Zeit, noch tonnen wir fle retten! (Mue ab.)

#### Bermandlung.

Scene: Sirchhof mit beichneiten Grabern. Im hintergrunde bie Rirche mit ichwach erlenchteten Fenfiern. An ber Geite ein schwarzes Sitter, welches zur herrschaftlichen Gruft führt, aus welcher ebenfalls ein schwacher Schein bes Lichts bringt; bicht baneben ein frifch gegrabenes Grab.

## Legter Auftritt.

Lenore. Dann Tobtengraber. Startow. Ballheim. Später: Paftor. Gunther. Gertrube. Shulmeifter.

Lenore (erscheint mit schwankendem Schritte, schon sterbend, und geht bis an's Grab). Endlich! D Wilhelm, das war ein weiter, langer Weg! — Nun steig' ab, steig' ab vom Pserde! — Wir sind am Ort — hier ist das Brautgemach. — Siehst Du das weiße Bettlein? Husch — hinein! — (frösteind.) Prr! Prr! Gute Nacht! — gute Nacht! (Sintt hin und stirbt.)

(Tobtengraber und feine Gefellen mit Lichtern, Startow, Wallheim tommen aus ber herrschaftlichen Gruft.)

Startow. Gottlob, es ift geschehen! Der Sarg steht sicher in der Gruft unserer Bäter und bald wird der meinige daneben stehen. Ich weine nicht — ich kage nicht!

— Nicht wahr, Wallheim, er starb für seinen König?

Ballheim. Mit frohem Muthe.

Starkow. Friede seiner Afche! — Was giebt's benn bier in ber Kirche?

Tobtengraber. Salten zu Gnaben, herr Major, Jungfer Lenorens hochzeit.

Wallheim (hatb für fich). Ich hab' ihr feinen Brief noch nicht gegeben.

Starkow. Lenorens hochzeit? — Nun hatt' es teine Gile mehr bamit, mein armer Bilhelm wird fie nicht fibren.

Paftor (hinter ber Scene). Dort — auf bem Kirchhofe — er ift es —

(Baftor, Gunther, Gertrube, Schulmeifter treten auf.)

Pastor. Mann — Greis — wo ist Dein Sohn? Starkow. In ber Grust meiner Bäter! Alle. Ga!

Paftor. Wo ift Lenore?

Ballheim (bat Lenorens Leide erblidt). hier auf bem Grabe liegt fie, - und ihr Bräutigam mar ber Tob!

Alle. Lenore!! (Sie eilen hin und gruppiren sich um sie.) Wallheim (für sich im Borbergrunde). Er hat sie slich geholt, er hat Wort gehalten! — Aber ich will auch Wort halten. Sier ist sein Brief, armes Mädchen! (Er legt Wilselm's Schreibtafel auf die Leiche.)

Todtengräber. Jest wissen wir, wer das Grab bestellt hat.

Paftor. Sie ift tobt - tobt! -

Ballheim (mit Bitterfeit). Run fohleft boch bas eiferne Gitter vor der Gruft, damit fie nicht zusammen konnen!

Startow. Sie find vereinigt!

Gertrube. Ach, ich muß verzweifeln! meine Lenore - mein Kinb! -

Pastor. "Gebuld, Gebuld, wenn's Herz auch bricht, Wit Gott im Himmel had're nicht! — Des Leibes ist sie lebig, Gott sei ber Seele gnäbig!"

(Orgelflang.)

# Der dumme Peter.

Schauspiel in zwei Aften.

Bon

Karl von Holtei.

~8**4**8~

#### Vorwort.

Bu einer Beit, wo ich meine bramatischen Bersuche ausschließlich bem Theater in ber Königstadt jugewenbet, fam mir einmal ber Bebante, es auch wieber beim Softheater zu versuchen, und ich reichte bas Schausviel: "Der bumme Beter" zur Darftellung ein, mit bem ausbrücklichen Bemerten, bag bie Sauptrolle fur Lubmig Devrient bestimmt fei. Dieser, schon sehr schwach und binfällig in torperlicher Beziehung, war geistig noch volltommen empfänglich und regfam, ergriff meinen Wunsch mit zuvorkommender Bereitwilligkeit, und betrieb eifrig die Forberung bes Ginftubierens. Er felbst freilich war beim besten Willen ichon längst nicht mehr im Stande sich einer neuen Partie in der Art zu bemächtigen, daß er, was einzelne langere Reben betraf, biefelben im Gebachtniß behalten bätte. Und ba nun in ber Rolle bes Peter auf eine wirksame Bolubilität ber Bunge, welche ohne festes Memoriren nicht benkbar ift, gerechnet war, so hegte ber große Künstler, seine Schwäche genau kennend, einige Besorgniß.

fragte den Regisseur Weiß auf der ersten Probe: "Glaubst Du wohl, daß der Goltei sehr auf die Worte erpicht ist?" Und als Weiß in seiner humoristischen Art entgegnete: "Lieber Freund, wäre das der Fall, dann hätt' er die Rolle gewiß nicht für Dich geschrieben!" — fühlte Devrient sich erleichtert.

So führte er benn im Ganzen biesen seltsamen Charakter slegreich und großartig durch, mit unbeschreiblichem Effect mimischer Gewalt ersehend, was an rhetorischer Sicherheit mangelte. Das Stück ward oftmals gern gesehen, und behält in deutscher Theatergeschichte dadurch einen sicheren Plat, daß der "dumme Peter" die letzte Rolle gewesen ist, die Ludwig Devrient neu geschaffen hat.

Auch Mabame Crelinger hatte nicht verschmäht, in biesem Schauspiel mitzuwirken. Die "Agathe" gewann, von ihr dargestellt, eine eigenthümliche Bebeutung für Jeben, dem es bekannt war, daß sie ihr eigenes Bermögen willig geopfert, um bei einer, nach unglücklicher Börsenspeculation erfolgten Insolvenz ihres Gatten, jeglichen Anspruch zu befriedigen.

Ŋ.

#### Perfonen :

Banquier Glang.
Agathe von Leichthall, feine Lochter.
Sofeph von Leichthall, beren Gemahl.
Rath Erften, Sofeph's Freund.
Deinrich von Bandel.
Bohann, Beter.

Anbere Diener.

Der Lafelbeder.
Erfter, } Gaft.
3 weiter, Gaft.
Gafte beiberlei Gefchlechts.
Samuel, ein Landmann.
Sufanne, beffen Frau.
Chriftoph, } beren Rinber.
Eiefe, }

## Erfter Akt.

Scene: Ein elegantes 3immer, deffen Mittelihüre offen fieht, und in größere Sale führt. Man kann in der Entfernung bisweilen Tanzmufik vernehmen.

#### Erfter Auftritt.

Erften (tommt aus ber Mitte und will nach ber Seite links.) Peter (folgt ibm. Er bat ein Theebrett in ben Sanben).

Peter. herr Rath! herr Rath!

Ersten. Was giebt's?

Peter. Gin Wort.

Erften. Ich trinke nicht mehr.

Deter. Sie sollen nur boren.

Erften. Mas will Er?

Peter. Ihnen banten.

Erften (ihn genauer betrachtenb). Bofür?

Peter. Für Ihre Empfehlung.

Erften. 3ft Er'e?

Peter. Ja, ich bin ber alte Diener, ber Peter, ber sich Ihnen empfohlen hatte, und ben Sie nun hierher in bies große haus empfohlen haben.

Ersten. Also man hat Ihn angenommen und behalten?

Peter. Unbedingt, Ihr Wort gilt viel. Aber für meine alten Knochen ift ber Dienst ein Bischen schwer.

Erften. Das hatt' Er früher überlegen follen.

Peter. Wenn man nichts unterzulegen hat, und nichts zuzulegen, überlegt man auch nicht. Wenn man nichts zu beißen hat, beißt man auch in einen Holzapfel. Zetzt, alle Tage Gesellschaften, etn ewiges Treiben und Toben, ein Fest jagt das andere, ich halt's nicht aus.

Erften. Bas fann ich babei thun?

Peter. Ein neues Wort für mich einlegen, daß ich geschont werde. Ihnen schlägt man nichts ab. Sie haben die Achtung des Baters und die Freundschaft und Dankbarteit der jungen Eheleute.

Erften. So? Sat er bas bemerkt?

Peter. Denn Sie haben die heirath zu Stanbe gebracht.

Ersten (nicht ohne Berlegenheit). Ift Ihm bas auch bekannt?

Peter. Da mußt' ich ja ein Schaf fein, ein rechtes. Rindvieh, wenn ich bas nicht burchgesehen hatte. Die anbern Bebienten nennen mich zwar ben bummen Deter, - ich lache dazu und gebe meinen ftillen Weg. Beute vor acht Tagen stand's noch: "so fo!" Aräulein Agathe weinte, Berr von Leichthall feufzte, unfer Berr Glang blies ben Staub vor fich weg und alle brei gingen einander aus dem Wege. Abende um fieben Ubr tamen Sie, mein herr Rath. Gine Stunde lang fpazierten Sie mit unferm Berrn im Speifefaal auf und ab, fprachen eifrig. Biel fonnt' ich nicht vernehmen, benn ich batte meinen Aluf vor den Ohren. Nur bisweilen audte so'n Bis in die Nacht der Taubbeit, als: "Newvort! - Sa! - wirklich? - Millton? - wenn Sie bas gewiß wissen?" - und bergleichen. Um acht Uhr wurden bie jungen Beute gerufen, um neun Uhr mußt' ich jum Berrn Superintenbenten ein Briefchen tragen, ben anbern Tag war die Trauuna.

Erften. . Er ift ein Border, ein Schleicher -

Peter. herr Rath, wer schlecht hört, muß ausborchen, sonst vernimmt er gar nichts, und bas Schleichen anlangenb, ich trage Tuchschube.

Erften. Gin Pfiffitue?

Peter (bumm ladend). Hätten mich ber herr Rath benn sonft wohl empfohlen?

Ersten. Ich that es, weil ich Ihn für einen alten ehrlichen Kerl hielt. Für einen braven und treuen Dienstboten, wie sie heut zu Tage überall seltener werden und in solchem großen hause, wo es ein Bischen bunt über Eck geht, wahre Schäße sind. Als solcher hat Er fich bei mir eingeschlichen und mein Fürwort erbettelt. Zest will ich Alles zurücknehmen, was ich für Ihn geredet habe.

Peter. Sie werben doch nicht? Ihnen muß es boch auch lieb sein, wenn Sie hier im Hause Ihre Bertrauten baben.

Erften. 3ch haffe jebe Zwischenträgereien.

Peter. Stellen Sie fich so zornig, als Sie wollen. Sie sind babei interessirt. Und warum sollt' ich mich langer verstellen? Ich weiß ja, daß der alte Ontel unsers jungen herrn, der reiche Kausmann in Newyork, Sie zu seinem Geschäststräger gemacht hat.

Erften. Das ift ein Geheimniß, welches er mit ber gangen Stadt theilt.

Peter. Ich weiß, baß ber herr von Leichthall ber einzige Erbe bes narrifchen Kauges ift.

Ersten (halb für sich). Ich wollte, ich wüßte das auch mit Gewißbeit.

Peter (leife). Aber bann weiß ich noch ein wichtigeres, neues Geheimniß, welches man mir vertraut hat -

Ersten (indem er gehen will). So wird Er's hoffentlich nicht ausplaudern!

Peter (ihneibet ihm den Weg ab und sept das Theebrett auf den Tisch an der andern Seite). Ich kann's nicht länger halten. — Ihnen muß ich's entbeden: Herr Glanz ist banquerott.

Erften. 3ft er toll?

Peter. Das heutige Fest wird nur gegeben, um bie Gläubiger einzuschläsern und die Stadt in der Meinung zu erhalten, das Alles herrlich und in Freuden sei. Weil herr

Glanz seinen jungen, eleganten Bedienten nicht traut, so haf er mir, dem alten, dummen Peter, den Austrag gegeben, Ertra zu bestellen. Heute Nacht els Uhr, an die Hinterthür, vier Pferde, es reiset Niemand mit, — morgen platt die Bombe.

Ersten. Das wäre ja fürchterlich! (Bur fic.) Unmöglich ist es nicht. Die wahnstnnigen Papiergeschäfte in einer so bewegten Zeit! Was soll ich thun? Wie mich benehmen?

Peter (iur sich). Er ist bestürzt. (Laut.) Ach, herr Rath, sein Sie ja nicht bose, ich habe etwas vergessen, (man hat den Kopf so voll), in diesem Augenblicke fällt mir's aus's Gewissen. hier ist ein Brief an Sie, vor einer Stunde brachte ihn der Commis von Wallmer; ich versprach, ihn abzugeben.

Ersten. her damit! ha, von ihm! Das ist doppelt

wichtig in diesem Augenblick.

Peter. Er sagte: er mar' als Einschluß aus Newhork gekommen.

Ersten. Es ift boch nicht seine Hand! (Er lieft. Pause.) Tobt!?

Peter. Der alte Ontel!?

Erften. Tobt! Und in Diefer Stunde, Diefe Rachricht -

Peter. Der ist wirklich zu einer Zeit gestorben, daß er nicht besser hatte sterben können. Den muß man loben. Der versteht, wenn es Zeit ist, zu gehen.

Erften (für fich). Mir ift so unheimlich -

#### Aweiter Auftritt.

Borige. Johann (an ber Mittelthure).

Johann. Peter! Alter, bummer Kerl! Birst Du gleich kommen!? Steht die Schneegans hier mit einem großen Brett voll Tassen und drin ist Todesangst und hungersnoth. Willst Du wohl Deine verdorrten Beine in Bewegung setzen, fauler Tagebieb?! (Ab, von ber Thüre.)

Peter (im Geben). Nicht wahr, herr Rath, unser Schwiegersohn ift nun ber reichste Mann in ber Stadt?

Erften (allein). Das wird fich finden! - Bas ift nun bas Klügfte? bag es mit Glanzen wirklich fo ftebt, wie ber alte Diener verfichert, muß ich glauben; feit gestern beutet Alles barauf bin, und in biesen Tagen ift es bei seinen Operationen nur zu wahrscheinlich. Soll ich nun die Abidrift bes Testamentes öffnen, bie ber munberliche amerifanische Onkel mir übersendet bat? Gines Theils: warum bätt' er sie überhaupt in meine Hände gelegt, wenn er nicht bie Absicht bamit verbunden, mich, ben vertrauten Freund feines Neffen, jum Bollftreder eines letten Willens ju machen, ber eben biefen feinen einzigen Bermanbten, jum einzigen Erben ernennen foll? Das fpricht für unf're Hoffnung. Wenn aber bas Testament mich im Stiche läßt, bab' ich, von ber Freundschaft verleitet, einen Schritt beforbert, ber Alle in's Unglud führen tann. (Er ftebt nadbentenb.)

#### Dritter Auftritt.

Erften. Joseph. Dann Deter.

Joseph. hier allein, und grübelnd? Was fehlt Dir, Karl?

Ersten. Die Luft, mit Euch zu toben. Die Lust, weil mir die Kraft sehlt. Ich bin erschöpft. Freund, seit ben acht Tagen Deiner Che hat der Jubel noch nicht geschwiegen.

Joseph. Das tabelft Du?

Erften. Dich buntt, fo follte eine Berbindung für's geben nicht beginnen.

Joseph. Du magst Recht haben. Aber kann ich es ändern? Es ist so ber Wunsch meiner Frau. Sie sindet so viel Vergnügen baran, sich im Kreise ber großen Welt bewundert zu sehen! Und wenn alle Leute von ihrer Schönheit, von ihrer Anmuth, von ihrem Geiste entzückt sind, soll ich es bann nicht auch sein?

Erst en. Schlimm, wenn Du die Entzuckung Anderer brauchtest, um Dich für sie zu begeistern. Eine so heiße Liebe, als die Deinige war —

Joseph. Ift sie es benn nicht mehr? Wird sie es benn nicht bleiben? So lange wir von Gästen umgeben sind, gehört Agathe ber Gesellschaft. Wenn wir allein sind, gebort sie mir allein.

Ersten. Und baran mußte ihr genügen. Sie mußte mit ber Bewunderung eines liebenden Mannes zufrieben sein.

Joseph. Sie ist jung; durch Erziehung, durch Beispiel ihres Vaters so sehr an rauschende Freuden gewöhnt.

Erften. Um Deinetwillen mußte fie Allem ent-

fagen.

Joseph. Du sprichst — wie mein Freund. Bon jeher gab es eine Eisersucht ber Freundschaft, und nie tritt sie beutlicher hervor, als wenn die Liebe sich ihr gegenüber stellt. Die Freundschaft verzeiht niemals dem Freunde, daß er ihr die Geliebte vorzieht.

Erften. Ich müßte nicht Guern Bund bewirtt haben,

wenn mich dieser Vorwurf treffen follte.

Joseph (lacend). War es benn ein Borwurf? — Es

follte — eine Entschuldigung sein. Erften Und nach bieler such

Ersten. Und nach dieser suchst Du vergebens. Deine Frau ist nicht zu entschuldigen. Und Du eben so wenig, weil Du ihrem unseligen hange nachgiebst. Weil Du nicht als Mann ihren Leichtstinn in das Gebiet froher häuslichkeit zurückrufft. Was Du im ersten Jahre versäumtest, — in den späteren wird es Dir niemals gelingen.

Joseph. Wenn ich nun selbst Vergnügen baran finbe,

ein großes haus zu machen?

Ersten. Dann — bann besto schlimmer! Wohin soll bieser ungemessen Auswand endlich führen?

Joseph. Bir find reich.

Erften. Dein Schwiegervater gilt bafür. Ob er es ist? — Kann ein Kaufmann seiner Art bas jest selbst wissen? Heute roth, morgen tobt.

Joseph. Sei tein Kind! — Und im schlimmften galle — bleib' ich nicht ber Erbe eines Bermögens —

Erften. Saft Du es icon?

(Beter ericeint an ber Thure.)

Joseph. Aber, Karl, wie bist Du benn heute? — Der einzige, der geliebte und liebende Bruder meiner theuern Mutter, reiset gleich nach meiner Geburt in die neue Welt. Er gewinnt durch Fleiß, Umsicht und selt'nes Glück große Summen. So lange meine Mutter lebt, empfängt sie königliche Unterstützungen von ihm. Mit väterlicher Sorgsalt sorscht er stebe und nach dem Tode meiner Mutter wendet er siebe und nach dem Tode meiner Mutter wendet er sich an Dich (von dem ich ihm schrieb, Du seist mein Freund), macht Dich zu seinem Geschäftsmann — sender Dir die Abschrift seines Testaments, gleichsam als Geschent zu meiner Hochzeit, — wir wissen, daß er ein Hagestolz ist! — Wie kannst Du noch zweiseln, daß ich sein Erbe sei?

Ersten. Dein Muth- giebt mir ben meinen wieber. So vernimm -

#### Bierter Auftritt.

Borige. Agathe. Peter (ber fich bei ihrem Gintritte tief vor ihr berbeugt, bleibt im hintergrunbe).

Agathe (etlig). Find' ich Dich endlich? — Berzeihung, lieber Ersten! — Joseph, Du mußt mir eine Bitte erfüllen. Aber sage nicht: nein. Görst Du? Sage: ja, noch eh' ich bitte.

Joseph. Wie gern, - wenn ich's vermag -

Agathe. Im Saale wird ein Kaschemir ausgespielt. Noch find die meisten Loose zu haben — ich muß ihn bestigen.

Joseph. Du hast acht Shawls.

Agathe. Keinen von bieser Farbe. D, ich bitte, gieb mir so viel, daß ich alle Loose kausen kann, eins kostet ja nur zwei Louisbor. Es ist ein Spottpreis. — Wenn ich alle Loose habe, kann er mir nicht entgehen.

Joseph (nachgebenb). So war' es ja einfacher, ihn

gleich zu kaufen?

Agathe. Behüte! Die Andern sollen sich über mein Glück ärgern. Sie sollen glauben, ich hätte nur ein Loos und grade das trüge den Sieg davon.

Ersten (für sich). Sie macht es im Kleinen, wie ihr

Bater im Großen.

Joseph. Da haft Du meine Borse -

Agathe. Taufend Dant — he, Peter! (Gie fricht leife mit ibm.)

Joseph (31 Erften). Es ist die lette Summe, über die ich gebieten kann. Wir muffen auf Newpork hoffen.

Ersten (argertich). Hoffe nicht zu viel, benn eben als Deine Gemahlin kam, wollt' ich Dir's sagen: Dein Onkel ist tobt!

Joseph. Todt?

Agathe (zutretenb). Bas giebt's? Ber ift tobt?

Joseph. Mein guter Ontel!

Agathe. Bin ich boch erschrocken! — Nun, Gott gönn' ihm die ewige Rube! —

Peter (für sich, jur Seite). Zest schlägt er mich tobt! Test bringt er mich um! Darauf hab' ich schon lange gelauert, wahrhaftig!

Joseph (nad turzem Schweigen). Agathe, Du thust mir wehe! — Der Bruder meiner lieben Mutter. Ruhe sanft, Du alter, wunderbarer, braver Mann, Du letter meiner Berwandten. — Jett steh' ich ganz allein auf der Welt.

Agathe. Das fagst Du in meiner Gegenwart?

Joseph. D, bas ist ja ganz ein anderes, Agathe. — Doch sprich, mär' es nicht schön, wenn der Alte hier stünde, unsern Bund zu segnen?

Peter (für sich). Er würbe sich hüten. — Ein guter Junge ist's bei all' bem boch, — aber sie soll bieser und jener holen.

Agathe (die sein Murmesn gehört). Bist Du noch hier, bummer Peter? So geh' doch endlich in den Tanzsaal und bitte herrn von Wandel — wie ich Dir gesagt habe.

Peter. Ja boch, ja boch! (Im Geben für fic.) Ra, Du sollst Dich wundern! (Ab.)

Agathe (sich verbeugenb). herr Millionair, ich bringe meine hulbigungen bar, und empfehle Dero ergebene Gemahlin Ihrer Freigebigkeit und Großmuth.

Joseph (beiterer). Meine theure Agathe! Gewiß nur um Deinetwillen freut mich ber neue Besth. Was Du wünschest, was Dein herz begehrt, ist Dein und seber junge Tag rufe Dich zu schöneren Stunden!

Agathe. Die schönsten find boch, die ich mit Dir verlebe! -

Joseph. Run, Erften, mas fagft Du?

Mgathe. batt' er an meiner Liebe gezweifelt? -

Ersten. Gnäbige Frau, Sie wissen, wie ich Sie verehre, wie glücklich es mich gemacht hat, daß mein bester Freund Ihr Gatte wurde. Dies Alles vorangeschickt, kann ich nicht leugnen: ich hab' ihn vorhin gewarnt, nicht zu unbedingt, nicht zu leichtstnnig auf Reichthum zu trogen, der ihm noch nicht gewiß ist.

Joseph. Rarl!

Agathe. Nicht gewiß ift?

Erften. Noch ift die Abschrift des Testamentes verstegelt, wie ich sie neulich empfing; meine Pflicht gebot, die Siegel vor der Todesnachricht nicht zu lösen.

Joseph. Du fiehst, ber Geschäftsmann, nicht zufrieben, seiner Pflicht genügt zu haben, macht sich unnütze Sorgen.

Ugathe. Was hindert ihn, sich nun zu überzeugen? Ersten. Nur meine Besorgnisse. — In meinem Bureau liegt der bezauberte Schats —

Agathe. So geben Sie, thn zu heben. Dann bringen Sie ums Entscheidung. Ich hasse nichts, als Ungewisheit. Hat der alte herr und seine Goldhausen zugewendet, so wollen wir redlich das unsrige thun, sie unter die Leute zu bringen. Wo nicht — auch gut! — Ich habe meine hand nicht dem reichen, ich habe sie dem geliebten Manne gegeben, und da es noch immer schwer zu entscheiden blieb, was sur Liebende eine größere Wonne sei: ob geben, ob empfangen, so erwarte ich Ihre

Nachricht mit Ruhe. Besitzt Joseph nichts, nun dann besitzt mein Bater genug, und seine Tochter wird ihm doppelt dankbar für seine väterlichen Sorgen sein, wenn ihr dadurch Gelegenheit zu Theil wird, die Freude bes Geben stennen zu lernen, da sie bis jest nur empfing.

Erften. Ich gebe mit fcmerem Bergen, möcht' ich mit leichtem Bergen wieberkehren. (Er gebt ab.)

Agathe (gleichguttig). Das bringt ihn benn auf fo trube Gebanten?

Joseph. Er meinte icon früher, ber felige Ontel mare gegen -

Agathe. Nun, heraus mit ber Sprache: gegen bie Berbindung mit mir?

Joseph. Du sagst's

Agathe (gutmutig). Und was hatte benn ber alte Sonderling an mir auszusetzen? An mir, die er nicht kannte? Und die doch ganz anderen Leuten gefiel und gefällt! —

Joseph. Der Wiberwille galt ja nicht Dir; er galt ja Deinem Bater.

Agathe. Meinem Bater! Das muß ich mir noch ernstlicher verbitten. Das Erste hätte nur meine Ettelkeit verletzt, das Andre verwundet mein herz.

Joseph. Auch nicht Deinem Bater perfönlich, sonbern , seinem Stanbe, seinem Geschäft.

Agathe. Sollte man boch glauben, ber herr Onkel stammte von Fürsten und Grafen her. War Deine Mutter nicht aus einer bürgerlichen Familie? War er es nicht

auch? War er nicht auch Kaufmann, wie mein Bater? Berbankte er seinem Sanbel nicht auch ben Reichthum, wie mein Vater?

Joseph. Ganz richtig und Du beurtheilst ihn falsch. Eben weil er ein Bürger, ein wacher Kausmann von altem Schlage, hat er schon bamals gegen die heirath meiner Mutter viel einzuwenden gehabt, die sie doch gegen seinen Willen mit meinem Vater, einem lebenslustigen Offizier, schloß. Der Tod slöste die unglückliche Ehe, und gegen die arme Wittwe ließ mein Onkel sogleich allen Groll schwinden. — Nun aber wollt er, ich sollte in seine Jußtapfen treten, sollte zu ihm kommen — ein sollter Geschäftsmann sein. Ihm gestel es nicht, daß ich hier im Kreise der großen Welt —

Agathe (fpottisch). Warum gingst Du nicht?

Joseph. Weil ich Dich fand.

Agathe. Und mas hat er nun gegen ben Geschäftsmann, meinen Bater?

Joseph. Daß er nicht ein Kaufmann ist, ber Schiffe befrachtet, um serne Welttheile mit mächtiger hand zu verbinden, die Wohlsahrt des Landes besordernd. Daß er es vorzieht, seine Eristenz auf den Cours eines Papieres zu setzen, daß er an der Börse —

Agathe (jonell unterbrechend). Kind, das versteh' ich nicht, das laß' ich ihm über. — Nun, wir werden ja sehen, wenn Ersten zurücksommt, wohin dies Alles geführt hat? — Aber, Du bist verstimmt. Hat Dich die Todesnachricht um die Freude am Feste gebracht?

Joseph. Ja. — Ich konnte boch jest nicht mehr tangen.

Agathe. Soll ich auch aufhören? Wenn Du meinst bag es schicklich wäre —

Joseph. Nicht boch! Es weiß ja noch Niemand um ben Tobesfall. Auch würd' es Dir ein zu schweres Opfer sein?

Agathe. Wenn Du es forberft, bring' ich es mit leichtem Gerzen.

Joseph. Ich will es nicht von Dir verlangen. Aber vielleicht kunftig, vielleicht balb, ein größeres.

Agathe. Und bas wäre —?—

Joseph. Schon ist ber Frühling erwacht. — Die Stadt und ihr Geräusch wird mir manchmallästig. Wir haben und so selten ungestört; wir leben so wenig für und; ein ewiges Schwirren und Lärmen um und her. —

Agathe. Gi, ich bachte, bas mache Dir Freude?

Joseph. Gewiß, das thut es auch, um Deinetwillen, und ich liebe die Geselligkeit —

Agathe. Um meinetwillen? — Und nur um meinetwillen? — Joseph, Du bist verlegen, Du weißt mir nicht zu antworten. Ich will Dich nicht weiter mit Fragen bestürmen. Aber es würde mir weh thun, wenn eine Unterredung mit Deinem Freunde die Beranlassung zu diesem Austritte wäre. Was Du von mir begehrst, sollst Du mir immer offen und freundlich sagen. Ich werde in jedem Falle eben so offen und freundlich antworten. Aber was Du mir zu sagen hast, muß immer aus Dir kommen, mein Freund. Nicht die spitzigen Aeußerungen eines Anderen, Deine Gefühle müffen Dich reden heißen, wenn ich gerne hören soll, was Du mir sagst.

Joseph. Agathe, es giebt Empfindungen, die in unserm herzen schlummern. Wenn ein Anderer sie erweckt, sind sie beshalb nicht unsere Empfindungen? Freilich hätten sie vielleicht langer geschlummert, wenn der Andre sie nicht erweckt hätte; — aber sie wären doch einmal erwacht.

Agathe. Gut, ich lasse es gelten. Und dann klag' ich Dich zwiesach an. Du fandest keine Freude an ben rauschenden Bergnügungen, die uns umgeben, und Du heucheltest diese Freude? und Du befördertest diese Vergnügungen?

Joseph. Weil ich Dich zu erfreuen glaubte -

Agathe. Soll ich dafür dankbar sein, so muß ich zugleich fragen: warum reicht die Großmuth eben nur bis heute, bis zu dieser Erklärung?

Joseph. D, fle foll ja nicht aufhören -

Agathe. Sie ist nicht mehr sie selbst, sobald davon gesprochen wurde.

Joseph. Ich wollte nur andeuten, daß doch ein Mittelweg, — daß nicht alle Tage —

Agathe. So gefällst Du mir nicht, bas ift Mangel an Vertrauen!

Joseph. Nein, Agathe, nein! Und ich flage Dich ja nicht an, Dein herz nicht. Du bist so erzogen, unter ewigen Festen. Deines Baters haus ist immer ein Ort

zerstreuender Geselligkeit gewesen. Es würde Dir unmöglich sein, Dich in einer andern Sphäre glücklich zu fühlen, das seh' ich ein.

Agathe. Unmöglich!

Joseph. Aber ich klage ja nicht barüber. Ich freue mich ja an Deinen Triumphen, fie machen mich stolz, benn ich sage mir selbst: werbt nur um sie, buhlt nur um einen Blick, schmachtet nach einem Händebruck, — sie gehört mir boch allein.

Agathe. Sagst Du Dir bas? Und woher weißt Du es so gewiß?

Joseph (indem er fle umarmen will). D, ich weiß es. Ich fubl' es!

Agathe (fich ibm fanft entziehenb). Rein, ich bin boje, Du hast mich beleibigt. Hältst Du mich für so ein kinbisches, schwaches Geschöpf, ohne Willen und Kraft?

Joseph. Beste Agathe, ich halte Dich für ein — Weib; für ein gutes, kluges, schönes, aber verzeih: immer für ein Weib und noch bazu für ein junges.

Agathe. Verstanden! — Und Dich hältst Du für einen Mann, und noch dazu für einen klugen, schönen, — nun, und für einen starken Geist, das versteht sich von selbst. — D, Ihr Männer, wie wenig kennt Ihr uns. Wie wenig kennt Ihr uns. Wie weil sennt Ihr uns. Wie viel sester ist unser Wille, wie viel ausdauernder unsere Kraft, wie viel unbeugsamer unser Muth.

Joseph. Diese Behauptung ift neu.

Mgathe. Diese Wahrheit ift fo alt, wie bie Welt. -

Laß' mich ein Beispiel anführen, — aber Du mußt mir auch versprechen, ganz und genau zu sagen, was Du benkst, was Du bachtest — gieb mir die Gand baraus!

Joseph. 3ch versprech' es!

Agathe. Auf Dein Ehrenwort?

Joseph. Auf mein Chrenwort!

Ugathe. Was war Dein Entschluß, als Du die letzte Unterredung mit meinem Vater gehabt und sein entschiednes "Rein" empfangen hattest?

Joseph (gögernd). Ich gab Alles verloren — ich hatte keine hoffnung mehr — ich wollte nach Newyork —

Agathe. Das ist der starke Mann mit dem sesten Willen! — Und weißt Du, was Deine schwache Frau that? Sie schrieb an Deinen Freund, er kam, redete mit meinem Bater, und nachdem er mit ihm geredet, redete ich mit ihm und erklärte ihm mit der Festigkeit, die er von früher Kindheit an mir kennt, und deshalb achtet, weil ich nur selten auf etwas bestand, daß ich Deine Gattin sein würde, es möchte sich dazwischen stellen was nur wollte. — Ich dachte micht daran, mich einschläsern zu lassen und würde weder nach Newyork oder anders wohin gereiset sein, als zum Altare. Ich dachte nur an unser Verbindung, denn ich hatte einmal den Entschluß gesaßt, Dir nicht mehr zu entsagen.

Joseph. Agathe —

Agathe. Und weißt Du, seit wann? — Seit einem Jahre! Denn als im vorigen Frühling jene große Gesellschaft eine Lustfahrt auf's Land machte, und ich, umbrangt von jungen herren, kaum Zeit fand, Dir manchmal einen

freunblichen Blick zu senden, da verlorst Du Dich bald aus unserm Kreise. Ich suchte Dich mit sehnsüchtigen Augen vergebens. Endlich sand mein Borschlag Gehör: einen kleinen Spaziergang zu machen. Wir zogen singend durch's Wäldchen. Wir gelangten an die kleine Wiese, wo sich das nied're, bescheid'ne häuschen eines armen Landmanns so reizend ausnimmt. Die Gesellschaft blieb spielend auf der Wiese. — Mir gelang es, mich davon zu stehlen. Ich sand mich allein, undemerkt, von Bäumen bedeckt. Alles athmete Ruhe. Sausend rauschten und mild die hohen Wipsel; ein neues, schönes Gesühl ländlicher Frömmigkeit zog in mein bewegtes herz. — Da sah ich Dich, traurig auf einer Woosbank, weinend — und wie ein Wort von oben klang es in meine Brust: Du willst ihm Deine Hand reichen.

Joseph. Geliebte! -

Agathe. Dem Worte bin ich treu geblieben — horch

— bie Mufik zum Contretanze —

Joseph. D, bleibe noch -

Agathe. Ich bin versagt —

# Fünfter Auftritt.

Borige. Beinrich von Banbel.

Beinrich. Gier, meine Gnabige, ift Ihr Shawl und unfre Frangaise beginnt.

Agathe. Ich fliege! — Abieu, Mann! (Beibe ab.) Sofeph (allein, fieht flumm und nachbenkich).

# Gedister Auftritt.

Joseph. Peter (erfcheint an ber Mittelthure).

Joseph. Ift mir boch, ale zoge ber Schatten meines Dbeime gurnent an mir porüber und fragte: —

Peter (ber unterbeffen herangeschlichen ift). Hatt' ich Recht?
— Ach, Berzeihung, ich hielt Sie für ben Rath Ersten von hinten. Denn ohne Gesicht sieht ein junger Herr völlig aus wie ber Andere, in den jesigen Kleidern.

Joseph. Was hattest Du mit bem Geren Rath?

Peter. Ihnen barf ich bas nicht fagen.

Joseph. Du? Geheimniffe?

Peter (herrn Glanz entgegengehend). Sie sollen eben auch eingeweiht werben, benn ba kommt ber herr Schwiegervater.

#### Siebenter Auftritt.

Borige. Glanz.

Glang (im hereintreten zu Beter'n). Sind meine Pferbe bereit?

Peter. Alles in bester Ordnung.

Glanz. Es ist mir lieb, theuerster Sohn, daß ich Sie hier allein treffe. Ich habe Ihnen eine wichtige Mittheilung zu machen, ich rechne dabei auf Ihre Anhänglichkeit, ich vertrau' auf Ihre Hülfe.

Joseph. Sie machen mich ftolz, bester Bater.

Glanz. Bur Sache. Sie halten mich für einen reichen Mann, die Welt hält mich dafür; — ich bin es nicht mehr. — Ja, Joseph, ich war es schon nicht mehr,

als ich Ihnen Agathen's Hand verweigerte und dieser Zuftand war eben der Grund meiner Weigerung. Ein Moment hat mir geraubt, was tange Jahre erworden, eine salsche Staffetten-Nachricht hat mich um Ales gebracht. Blieb diese aus, oder nahmen die Zeitereignisse eine andre Wendung, so war mein Reichthum unübersehdar. Das ist die Sache des Glücks und des Unglücks. Ich trage den Schlag des Schickslaß mit leichtem Herzen, da die Zufunst meiner Tochter gesichert, da meine Ehre den Händen meines edlen Schwiegersohnes anvertraut bleibt. Ich reise muthig. Mein Weg geht für's Erste nach Amsterdam. Stellen Sie sich den Gläubigern entgegen! Beruhigen Sie mein Kind und thun Ste Ales, meine Kücksehr zu beschleunigen.

Joseph. Könnt' ich Ihnen den Zustand meiner Seele schildern! Könnt' ich Ihnen ausdrücken, wie das, was Sie Unglück nemen, mir als ein ersehntes Glück erscheint. D, wie wunderbar rührend ergreist mich nun der Gedanke, daß eben heute die Nachricht von dem Tode meines Onkels an mich gelangen mußte, daß eben jest der Besitz eines unermeßlichen Vermögens mir vergönnt wird!

Glang. Ich erkenne bankbar und freudig — aber bennoch muß ich reisen, benn noch sind sie nicht im Besitz und es können Monate vergehen, ehe bei der weiten Entfernung die Erbschafts-Angelegenheiten geordnet sind. Meiner persönlichen Freiheit droht Gesahr. Alles läßt sich leichter abmachen, wenn ich nicht hier bin. Dies heutige Fest, glänzender als eines, ward gegeben, um die Stadt zu täuschen. Alle meine Creditoren sind zugegen und lassen Soltei, Keater. L

sich's schmeden. Meine Bebienten wissen nichts, — nur ber bumme Peter ist im Complott. — (Er siebt fic nach ihm mm.) Höre, ruse meine Tochter hierher, aber mache so wenig Aussehen als möglich.

Peter (im Beben). So wenig als möglich! (Schnell ab.) Glanz. Bon allen meinen Bebienten tann ich Ihnen nur den dummen Peter empfehlen. Er wurde mir durch Ersten empfohlen; mürrisch, taub und ungeschickt wie er ist, bewährt' er sich mir doch wohlgesinnt und treu. Er wird schwerlich ein andres Unterkommen sinden, und es gereicht mir zur Beruhigung, wenn Sie sich seiner annehmen wollen. Sie werden nun auch billigen, was Sie Anfangs übel zu nehmen schienen, daß ich Euch jungen Eheleuten in meinem großen Hause teine Wohnung einräumte. Ich sah voraus, zu welchen Uebelständen nun eine solche gemeinschassliche Haushaltung Veranlassung gegeben haben würde.

Joseph (erftaunt). Diese falte besonnene Borforge -

Glanz. Es ist nicht das erste Mal, daß ich in ahnlichem Falle bin, und ich habe ersahren gelernt, daß es dabei nicht an den hals geht.

# Achter Auftritt.

Borige. Peter mit Agathe.

Peter. Bahrhaftig, Guer Gnaden, ber herr Bater haben es befohlen.

Agathe (entruftet). Bas heißt bas? Der unerträglich bumme Mensch brangt fich mitten in die Reihen ber Tänger und schreit mir gu: Ihr herr Bater verreiset so eben, er will Ihnen Abieu sagen. Peter. Sochstens zwanzig Seelen haben's gehort, was will bas beißen ?

Glanz. Nein, das ist boch zu arg! Joseph, ich nehme meine Empfehlung zurück, der Mensch ist noch dümmer, als ich ihm zugetraut hätte. Also jest ist Gesahr im Berzuge. Leb' wohl, theures Kind! Eine kleine Katalität zwingt mich, bei Nacht und Nebel abzureisen. Joseph wird Dir Alles erklären. Leb' wohl, sei froh, behalte mich lieb. (umarmt sie.) Abieu, Sohn, von bort aus schreib' ich. (Ab, durch die Settenthüre rechts.)

Peter. Glüdliche Reife!

Glang. Dummtopf!

(Es bleiben: Jofeph, Agathe und Deter.)

Agathe. Gott im himmel, was ift geschehen? Mein Bater -

Joseph (fie haltenb). Richts!

Peter. Es ift nur eine fleine glucht.

Joseph. Wirft Du schweigen!

Agathe. Laß ihn reden. — Flucht? — weshalb? — wohin? —

Peter. Er ist banquerott, ober insolent, wie fie's in ber Kunftsbrache nennen.

Agathe. Joseph, ware bas möglich? Eine solche Schande —

Joseph. Es ist wohl nicht so schlimm! Fürchte nichts, bin ich nicht ba? Ich trete ein, ich stehe für Alles.

Peter. Ja, ber junge herr steht für Alles. Das wissen auch die Leute, sonst wäre ber herr Bater wohl gar nicht bavon gekommen. Denn die Ertrapostpferde sind ja

teine Mäuse und die Postillons haben auch geblasen, weil ihnen die Zeit lang wurde; so 'was plaudert sich 'rum. Nun sind gerade die schlimmsten Gläubiger hier beim Ball. Wenn die nicht gehört hätten, daß der herr Onkel, der Goldssich, abgestanden sind, mit göttlicher hilfe, in Dero amerikanischen Gewässern, ich glaube, sie hätten ihren Wirth als ausmerksame Gäste nicht über die hintertreppe gelassen. Aber ich habe ihnen redlich Champagner präsentirt, um sie auf andre Gedanken zu bringen.

Agathe. Joseph, konnte mein Bater wirklich so leichtsinnig banbeln? In solcher Lage ein Fest —

Joseph. Las uns nicht mit ihm rechten, Beste. Es ist nun gescheh'n. Wir mussen für jest thun, als ware nichts vorgesallen. Wir mussen zur Gesellschaft zurücktebren.

Agathe. Uch Gott, mit welchem Bergen!

Peter. Ich will sagen: ber herr Bater wären nicht wohl, fie hätten ein Bechselsieber bekommen. (So wirb's auch wohl sein.)

Joseph. Er ist naiv in seiner Dummheit.

Agathe. Du fannft lächeln?

Joseph. Dank sei es meinem guten Onkel!

Peter. Ja, das mein' ich auch. So zu rechter Zeit ist noch kein Mensch in Amerika drauf gegangen. Das sagt' ich unserm Herrn, wie ich den Kosser zuschloß. Ich stand eben d'rauf, weil der Deckel nicht sassen wolke, und strampelte mit den Füßen was ich konnte, und sagte: so liegt nun der alte Onkel vom jungen Herrn, und so treten

fle ihm die Erde auf die Nase und da liegt er sicher, wie das Geld in Ihrem Koffer.

Joseph. Abscheulicher Gebante!

Agathe. Gelb hat mein Bater mitgenommen?

Peter. Das war' ein ichlechter Banquerottierer und Ausreißer, ber nicht mehr mitnahme, als er jurudläßt.

Agathe (zurudicanbernb). Pfui! Pfui! — (Sie wendet fich zärtlich zu Sosevb.) Nicht wahr, Du wirst ben Namen meines Baters retten? Weine Ehre?

Joseph. Rannft Du zweifeln?

Agathe. Ja, Du wirst! D, wie hat sich nun Alles gewendet! Bor wenig Augenbliden war ich so stolz, Dich mit meinem Reichthum beglüden zu können. Jest steh' ich vor Dir, als Bittenbe —

Joseph. Sagtest Du nicht, daß Empfangen noch süßer sei, als Geben?

Agathe. Sagt' ich bad? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, baß ich Dir vertraue. Daß ich mich mit voller liebender Hoffnung an Dein ebled Herz wende. Nein, Du wirst mich nicht verlassen, wirst meinen Bater nicht verlassen, — (teise) er bleibt doch immer mein Bater.

### Meunter Auftritt.

Vorige. Beinrich von Wandel. Gafte.

Peter (fic vergnügt die hande reibend). Aha, nun geht's los!

Beinrich. Bas muffen wir hören, meine Gnabige? 3br berr Bater hat fich entfernt?

Erfter Gaft. Und jest in finst'rer Racht! (3um Rachfien.) Da muffen wichtige Grunde fein —

3weiter Gaft. Gin Banquier, in biefer Gpoche - Erfter Gaft. Allerbings febr verbachtig!

Agathe. 3ch vergebe vor Scham!

Peter. Mein herr hat nur ein kleines Geschäftschen in Amsterdam. Ich hab' ihm selbst die Pserde bestellt. In acht Tagen ist er wieder hier. Und auf den Tag seiner Ankunst soll ich wieder die ganze Gesellschaft einladen, das hat er mir noch zugerusen, als er in den Wagen stieg, es war die braune Chaise.

· MIle (lachen).

Agathe. Nimm bas Wort, wenn Du mich liebft!

Joseph. Weine Herren, es ist an mir, vermittelnd einzutreten. Welche Gründe es sein mögen, die meinen Schwiegervater zu dieser unerwarteten Reise bewogen, Ihnen, seinen werthen Gästen, die in seinem Hause immer gastreie Aufnahme gefunden, kommt es nicht zu, (wenigstens hier nicht) kränkende Bemerkungen darüber zu wagen. Sollte sich aber Jemand unter Ihnen besinden, der mit seinen Ansprüchen — (wenn anders dersleichen vorhanden sind) — (Augemeines Gemurmel.) nicht dis zur Wiederkehr unsers Vaters warten wollte, so ersuch ich denselben, sich an mich zu wenden. Ich verdürge mich, ohne vorher nach dem Umfange seiner Verpflichtungen zu fragen, für ihn als Selbstschuldner.

Peter (für fic). 3! so muß ein Donnerwetter b'rein schlagen!

Agathe (brudt ihrem Gatten berglich bie Sanb).

Joseph. Und ich gebe Ihnen hierdurch mein Ehrenwort, daß ich mit meiner ganzen Erbschaft (benn mein Onkel in Newport ist, wie mir heute erst ein Brief melbete, gestorben) für Alles einstehe. (Spöttlich.) Ich weiß nicht, ob etwa eine Million hinreicht, Ihre Forberungen zu beden?

Alle (fich tief verbengend). D, gehorsamfter Diener.

Joseph. Nun, so ersuch' ich Sie, zu thun, als ob nichts vorgefallen ware und fich ganz ungestört dem Vergnügen zu überlassen.

# Behnter Auftritt.

Borige. Erften.

Ersten (noch von Außen). Joseph - Joseph - wir find verloren.

Alle. Bas giebt's?

Ersten (im Auftreten sprechend, ftürzt herein, bleich, faffungslos, ohne die Umstehenden zu bemerken). Das Testament — hier ist die Abschrift — Du bist enterbt — Du bist ganz ausgeschlossen — er hat Alles frommen Stiftungen — (bemerkt die Versammlung und bricht erstartt ab).

Sofeph (bededt fein Beficht mit ben Sanden).

Agathe (fintt gujammen).

heinrich (fie ftügend und auf einen Stuhl führend). Theuerste —

Alle (brechen auf).

Erfter Gaft. Die Berichtebiener!

3 meiter Baft. Es muß verfiegelt werben!

Alle. Auf die Polizei!

(Alle ab.)

(Es bleiben: Agathe in Beinrich's Armen. Sofeph. Erften. Deter.)

Peter. Das tonnte eine Stunde fpater tommen, Berr Rath.

Erften (last bie Bapiere fallen). herr Gott, was hab' ich gethan?

Sofeph (fic aufrichtend). Mir ben Todesftreich gegeben.

Ersten. Ich sah Niemand, mir schwamm es vor den Augen, — die Bosheit des alten Sünders hatte mich außer mir gebracht.

Peter. Ja, das ist ein verwetterter Onkel, das. Und ber gnädige herr versicherte eben die Gläubiger, daß er für Alles gut sagen wolle.

Erften. Joseph, mas hab' ich gethan?

Joseph (reicht ihm die Sand). Heut' ober morgen, geschehen mußte es doch. Zeht ift's geschehen, und ich bin ruhig.

Peter. Wenn wir nur erft bie gnäbige Frau -

Joseph. Ach — Agathe! — Nein, vor ihr kann ich bie Augen nicht aufschlagen. — Fort, — fort —

Erften. Wohin?

Joseph. In ben Tob!

Ersten. Ich lasse Dich nicht!

Joseph. Es ist zu viel, ich tann's nicht überleben! (Crürzt ab.)

Ersten (folgt ihm). Joseph, was willst Du thun? (Es bleiben: Agathe, Heinrich und Peter.) Peter. Sie kommt zu sich. Nun wollen wir boch feben, wie fie fich benimmt! (Er zieht fich in bie Mittelifar gurud, mo Sobann ab und ju geht.)

Agathe (fieht fich groß um, lange Paufe. Endlich faut ihr Blid auf die am Boben liegende Abichrit bes Teftaments. Sie nimmt ihr Tuch vor's Geficht und weint). Bo ift mein Mann, herr von Randel?

Beinrich. Er ift entflohen!

Agathe (außer sich). Entsiohen!? Er konnte mich in biesem Augenbl — (Sie besinnt sich und bricht ab.) (Bur sich.) So gilt es denn, allein und selbstständig zu handeln! — herr von Wandel, ich bitte Sie, mich zu verlassen. Meine Stimmung ist nicht gesellig.

Beinrich. Könnten Sie jest Ihren treuften, uneigennüßigsten Berehrer von fich weisen?

Agathe. Ich bitte Sie, mich allein zu lassen.

heinrich. Agathe, wodurch hab' ich Sie gekränkt? begen Sie Mitleid mit meinem herzen. Seit länger als einem Jahre an Ihre Blicke gebannt, folg' ich Ihnen hoffnungslos und ergeben —

Agathe. Batt' ich es nie gebulbet!

Heinrich. Konnten Sie mich daran hindern? Ift denn je ein Wort über meine Lippen gekommen? Hat eine Aeußerung mich verrathen? Hat eine Miene die Grenzen der Bescheidenheit verlett? Ich sah sie glüdlich, beneidet, angebetet, und folgte schweigend dem Siegeszuge, der Sie vergötterte. Zet überrascht Sie das Unglück, Nater und Gatte verlassen Sie, sollt' ich treulos werden? Und weil ich nun ganz offen, mit reinem herzen vor Ihnen stehen

will, weil keine Falte, kein Fled den Adel meiner Neigung entweihen soll, so lassen Sie mich hinzusügen, wie eben jeht in mir die dunkle Hossnung keimt, daß gerade Ihr Unglück mein Glück — (Er hält inne.)

Agathe. Bortrefflich! Bollenben Sie boch! Lassen Sie mich Alles hören! Ach, wie schlimm steht es mit mir. Ich wähnte, man achte mich. Man hat nur unsern Reichthum geachtet.

Beinrich (verlett). Gnabige Frau -

Agathe. Sie sind beleibigt? Dant basür! Wenn ich irrte, wie gern irr' ich in Ihnen. Denn ich brauche einen Freund, einen verschwiegenen, redlichen Freund.

Beinrich (ju ihren guben). Laffen Ste mich diefen Freund fein!

Agathe (mit einem Bid auf Beter). Um Gotteswillen, stehen Sie auf! (Es geichieht.) Glebt es wirklich eine uneigennühige Freundschaft?

Heinrich. Nennen Sie es Freunbschaft. Ich will es Liebe nennen, und ich will Ihnen zeigen, daß die Reinbeit dieser Namen mir beilig ist.

Ugathe. Sie sind sehr jung. Werben Sie nicht wanken? Wird die Eitelkeit nicht sprechen, wenn ich Sie behandle wie einen alten Freund, bessen graue haare jeden Argwohn, jede Gefahr entfernen?

Beinrich. Ich fcmör'es!

Agathe. Ihr ehrliches Geficht kann nicht lügen. Es sei, ja: Ich will Ihnen Alles, Alles zu danken haben. Gilen Sie — meine Equipage! — Sie sollen mich begleiten!

Beinrich (gebend). Sogleich! (206.)

Agathe (allein). Ja! Ich will den Stürmen steh'n und mit heit'rer Stirn ihnen Trog bieten. Was geb' ich auf? Flittern! (Val's Serz.) Hier wohnt der Friede, hier wohnt das Glück! Diese Männer! das ihre Krast, das ihre Stärke? Nun, so wollen wir Muth haben für Alle!

Peter (ber bis jest feinen Boften an ber Mittelthure nicht verlaffen, portretenb). Befehlen Sie vielleicht etwas?

Agathe. Wo ift Dein Gonner?

Peter. Der herr Rath find bem herrn Gemahl gefolgt, ale Guer Gnaben in Dhnmacht fagen.

Mgathe. Mein Mann?

Peter. Er ift zu Fuße fort. Johann fagt, ohne hut. Die Straße entlang —

Maathe. Also nicht nach Saufe?

Peter. Nein! Sie wohnen dort hinaus — und er find da binunter —

Agathe (in höchster Aufregung). Gut! fehr gut! bas ist mir lieb!

Peter (für fic). Gi, Du schändliches -

Agathe. Wie?

Peter. Mein Gehör, mein Gehör! Gin schändlicher Fluß in ben Ohren!

Beinrich (tritt ein). Der Wagen!

Agathe. Ihren Arm, mein Freund! (Im Ausganze steht die gesammte Dienerschaft, die heinrich auf dem Tuhe folgte.) Taseldecker! Sie blürgen mir für Alles! Sobald ich sort din, schließen Sie das Haus. Morgen früh werden wahrsscheinlich Gerichtspersonen kommen Tafeldeder. Befehlen Sie nicht vielleicht, daß diese Racht noch das Silberzeug zu Ihnen gebracht werde?

Agathe. 'Rein, es bleibt Alles hier, Sie übergeben das vorhandene schriftliche Berzeichniß, und wehe Ihnen, wenn das Geringste sehlt. Alles soll seinen geraden Gang gehen, und was da ist, soll, so weit es reicht, zur Befriedigung verwendet werden. — So sag' ich diesem hause Lebewohl. hier geboren, erzogen (verzogen), in Freuden gewiegt und herangewachsen, seh' ich es zum letten Wale. Lebt wohl, ihr Erinnerungen an ehemalige Pracht — lebt wohl! — (3n Seinrich.) Man muß sich zu trösten wissen.

(Beibe ab.)

Johann. Ja, bas glaub' ich, sie nimmt ben Tröster mit. Run, Kinder, laßt uns unfre Bündel schnüren. Peter, fommst Du?

Peter. Ich fuche ben jungen herrn auf!

Johann. Bas foll's mit bem?

Peter. Bielleicht fann er mich boch gebrauchen?

Johann. Der Bettler! Das hatte mir gefehlt! Ich such' mir einen andern Dienst. Na, meinetwegen bleibe! Du bist einmal ber dumme Peter!

Ulle (lachend ab).

Peter (allein). Sind sie sort? Bin ich allein? Aber auch ganz allein? Nun, so sollen boch gleich alle Teusel aus der Hölle losgelassen werden und mit mir eine Sarabande oder Menuet à la Reine tanzen, zum Kehraus dieses Balles. Nein, ich war auf Biel gesaßt, auf viel Nichtsnutzisseit und Restdenzwirthschaft, auf Weiberstreiche und hinterlist, aber für so schlimm hätt' ich diese Person nicht

gehalten, für eine treulose Bublerin nicht! Alfo bas ift bie Che, bie Sie paffend, gottlich nannten, mein herr Rath, ben ber himmel in einer schwachen Stunde zum Juristen machte? Das ift bie mannliche Ausbauer, bie fraftige Entfoloffenheit, die er an fich rubmte, herr Schlingel von Neffen? Und bas bist Du, Madonnengesicht, Tugendipiegel, Balltonigin, Agathe! Mit einem Laffen am Arm fährt fie auf Troft hinaus in die Nacht, ber Bater reifet wie ein Schuft und Bankbruchiger in's Holland, ber Gemabl wirft mit meinen Belbfäcken berum, ale ob er fie icon hatte, bann aber, sobald er mertt, bag er fie nicht hat, weint er wie ein Junge und läuft bavon. Gins entflieht bem Andern, anstatt, daß sie ausammentreten und in der Noth fich belfen follten; bas ift Ibre Liebe, Ibre Theilnahme, Ihre Anhanglichkeit; bas ift biefe icone Belt. (Auf und ab rennend.) So wollt' ich boch, ich fage am Mississpri und Dronoto und ein Alligator ware meine Schwester gemefen, - mußt' ich boch, wenn ich jest jum Erben einsegen follte!

Johann (zurudtebrend). Was giebt's benn hier für ein Söllenspektatel? Bift Du verrüdt geworben?

Peter. Geh' mir aus bem Bege, ober ich schlag' Dir ben Schabel ein!

Johann. 3ch glaube, Du ziehft Dir's Unglud ber herrichaft zu Gemuthe?

Peter. Du nicht?

Johann. Dich tonnte bie ichone, junge Frau ein Bischen jammern, wenn nicht -

Peter. Und ber herr?

Johann. Der herr von Leichthall? Richt fo viel!

Barum ist der ein Lumpenhund? Barum hat er mun nichts, als das große Maul von ehedem? Barum hat er den alten Knickebein von Onkel nicht beerbt?

Peter. Anidebein?

Johann. Ja, ich wollt' ich hätte das amerikanische Seekalb hier, den Büffel, das Elenthier, den Kuchs, siehst Du, Peterchen, wie ich Dich jest habe. So würd' ich ihn packen und sagen: Onkel, alter schäbiger Kild! Millionair! Willst Du ein Onkel sein, und weißt nicht, was ein Onkel ist, besonders einer über'm Wasser drüben? Haft Du noch keine Komödie gesehen, und weißt Du nicht, was ein Onkel sür eine Rolle hat, bei uns in Europa? Enterben? — Rhinozeros, rück raus, daß unser Haus sort-bestehen kann

Peter (ibn abschüttelnb, mit Kraft und Stolg). Bestie! Dazur hab' ich's nicht erworben!

Johann (verblufft). Sieh' 'mal, Du spielst ja ordent-lich mit?

Peter. Dazu hab' ich's nicht erworben, daß betreßte Müssiggänger, wie Ihr, helsen sollen, es zu verwüsten. Packt Euch hinaus! Und wenn auch noch vielleicht Gnabe für meinen armen Nessen wäre, — für Euren Herrn, sür Eure Dame, für Euch Gesindel ist keine, und Ihr könnt verhungern, wo Ihr wollt! (Ab.)

Johann (ihm folgend). Er ist wahrhaftig verrückt geworden! Hahaha! Der dumme Peter hat seinen dummen Berstand verloren! Hahaha! (Ub.)

# Bweiter Akt.

Scene: Gin fleines Bimmer ix einem Birthshaufe.

#### Erfter Auftritt.

Erften. Gin Reliner (treten burch bie Mittelthur ein).

Kellner. Wie können Sie glauben, herr Rath, baß ein solcher herr in einem so geringen Wirthshause wohnen wird?

Ersten. Eben, weil er nicht gefunden sein will und Riemand ihn hier vermuthen soll. Ich aber bin sein bester Freund, mir gilt sein Bersted nicht, ich muß thn sprechen.

Kellner. Folgen Sie mir burch alle Zimmer dieses hauses, herr Rath, Sie werden sehen, daß wir ihn vergebens suchen.

Ersten. Macht mich nicht erst ungebuldig! Beiß ich's nicht! Ift er nicht vor mir hergelausen? War ich nicht bicht hinter ihm, bis die Dunkelheit ihn mir entzog? Ift er nicht hier eingetroffen, ohne hut in Ballsleidung? hat er nicht heut in aller Früh' heimlich Aleider aus seiner Bohnung holen laffen?

Rellner. Ja, Sie wissen's freilich recht gut.

Ersten. Run also, hier ift ein Thaler, sage, mein Sohn, wo er fich befindet?

Kellner (vertraulich). Hinten im Gartenstübchen, aber Niemand barf's ahnen. Ich hab' ihn heimlich aufgenommen

mein herr weiß es auch nicht. Wenn's verrathen wirb, tomm' ich in bes Teufels Ruche.

Erften. So führe mich bin!

Rellner. Das geht nicht. Es barf Riemand ben Zusluchtsort tennen. Eher persuadire ich ihn, vorzukommen, wenn Sie mir Ihren Namen nennen wollen. —

Erften. Ihr tennt mich ja.

Kellner. Sie sind ber Herr Rath — aber ben Namen weiß ich nicht.

Ersten. Sagt ihm nur: Rarl mare ba!

Kellner. Karl! Gut, das will ich ihm sagen. Aber sein Sie verschwiegen und vorsichtig, und wenn der Henker unterdeß Jemand bier in's Zimmer führen sollte —

Erften. Geht nur, ich tann ja ben Riegel vorschieben. Rellner (geht burd bie Cettenthure rechts ab).

Ersten (allein; er geht einige Ral unruhig auf und ab). Wen soll ich anklagen? — Mich als Geschäftsmann trifft die Schuld boppelt und dreisach. — Ich hätte besonnener handeln sollen. Ich kann mich gar nicht vertheidigen! Mich als Freund zu rechtsertigen, würde mir leichter werden. Und auch als solcher hab' ich gesehlt? Berschwieg ich mir nicht selbst, was ich an Agathen gesehen, was ich an ihrem Vater ahnete? Ich verschwieg mir's und ihm, weil ich so self auf Joseph's künstigen Reichthum rechnete. Thor, der ich war! Warum schwand diese Zwersicht, warum lösete sie sich in bange (ach, nur zu gerechte) Uhnung auf, gleich nachdem das unselige Bündniß geschlossen, unser Ziel erreicht war? Und was kann ich nun für ihn thun? Wein

fleines Eigenthum mit ibm theilen; bas wird er ver-

schmäßen! Darum auch handelt sich's nicht. Bon bem Glück seines Lebens, vom Frieden seines Herzens, von seiner Liebe ist hier die Rede; ach, diese sind auf immer verloren! An der Seite eines jungen, unbedeutenden Menschen ist dieses leichtstantige Weib entstohen, nachdem sie vorher Alles zu Gelbe gemacht, was sie ihr Eigenthum nannte — wovon so manches ihm gehörte. Auch er muß sort, muß weg aus dieser Stadt. Noch liegt in ihm die Kraft zu einer freien, eblen Zukunst: Bildung und Wissenschaft! Ach, daß es mir gelänge, diese Kraft in ihm zu wecken! Nicht länger darf er hier in jämmerlicher Unthätigkeit versteckt bleiben. Ich zerreiße sein kindisches Geheimniß, ich verrathe seinen Ausenthalt. Er muß gezwungen werden, zu sliehen, das Leben muß ihn dem Leben wiedergeben!

# 3meiter Auftritt. Erften. Deter.

Peter. Da find Sie ja schon, herr Rath! Saben Sie ihn gefunden?

Erften. 3ch erwart' ihn jeben Augenblick.

Peter. Weiß er ichon, was die theure Chehalfte unternommen?

Erften. Gewiß hat es ihm fein Vertrauter, der Kellner, worgeschwatzt; weiß es doch die Stadt.

Peter. Es macht erschreckliches Aufsehen. Die alten Beiber steh'n an ben Eden, wie nach einem Branbe, und ergablen fich's und belügen Eine bie Anbere, baß sie beitei, Theater, L

orbentlich blan anlaufen, und Jebe fagt: ja, bas war bie Rechte!

Erften. Abicheulich!

Peter. Der herr Rath kommen bei der Geschichte auch nicht brillant weg. "Der hat nun seinen Kuppelpelz sort, der herr Rath, und schiert sich nicht viel drum, ob dem jungen Shemann ein Rock bleibt; und wer weiß, was er mit dem alten Onkel vorgehabt hat, und wie's mit dem Testamente zusammenhängt; denn er mußte doch vorher üherlegen und klüger sein, weil er einen Juristen vorstellen will."

Erften. Rerl -

Peter. Sagen bie alten Beiber.

Erften. Du bift eines.

Peter. Was das Mitleid anlangt, ja! Denn am gnädigen jungen herrn hab' ich num einmal einen Narren gefressen, herr Nath, den will ich nicht verlassen!

Ersten. Er wird feinen Bedienten mehr brauchen.

Peter. Und am wenigsten einen alten, verrosteten, wie ich wäre, wollen Sie sagen. Freilich, freilich; aber ich will mich seiner annehmen.

Erften. Du-ber nichts zu beißen hatte, wie erfagte-

Peter. Man hat einen Sparpfennig, einen Nothanker. Allein steh' ich in der Welt, lange werd' ich's nicht mehr treiben. Der Amerikaner hat ihn verstoßen, so soll er den Europäer beerben.

Erften. Batteft Du mich getäuscht?

Peter. Ja, herr Rath, ich habe mir bie Erlaubnis genommen. Gar fo schlimm, wie ich Ihnen vorpinselte,

ftebt's mit bem alten, bummen Deter nicht. Das bei Seite! - Die gesagt, am herrn von Leichthall bab' ich einen Narren gefreffen. Der ift in ber turgen Beit, baß ich im Saufe bes Banquiers war, mit mir umgegangen, wie mit einem Menschen. Er bat freundlich mit mir ge-Wenn ich vor bem rechten Obre ben Alug batte, ließ er fich jum linken berab. Wenn mich bie anbern ben bummen Peter nannten, nannt' er mich ben ebrlichen Peter. Wenn die Frau mit bem Ropfe, mit ber hand befahl, bat er mit bem Munbe. Wenn er tamibrach er: nun, Alterchen? Und wenn er ging, fagte er: ient wird wohl noch ein Pfeischen in's Gesicht gesteckt? Und feiner Mutter fieht ber fcmude Junge fo verflucht äbnlich, daß ich ihn manchmal beim Ropfe friegen konnte und fprechen: Joseph, Bollenhund, warum machft Du folde bumme Streiche, und warum haft Du ber iconen Person nicht ben Mantel gelassen und bist entflohen, 30fenh, wie Dein Namensvetter, anstatt bag Du jest obne Sut fortlaufen mußteft in ber finftern Ungludenacht? bas mare beffer geme -

Erften (ibn icarf beobachtenb). Wie tommt Er mir vor, Beter ?

Peter (sich wieder fassend). Dumm? Nicht wahr? Die Dummheit ist eine Gabe Gottes, herr Kath, die kann man sich halt nicht nehmen und nicht geben.

Erften. Dumm nicht, aber verbächtig.

Peter. Gi, daß ich doch nicht wüßte.

Erften. Es ift in Ihm ein Gemisch von Boshett, Plumpheit, Gutmuthigkeit, Schlauheit —

Peter. Bergeffen Sie nur bei allen "beiten" bie Schönheit nicht.

Erften. Bar' Er ein Spion?

Peter. Ja, dazu bin ich geboren. Bon wem follte ich ber Spion fein?

Erften (halb für fich). Lebte ber Oheim noch? Ba' Alles nur ein Probefpiel? (Siebt thu lange an.)

Peter (mit bem bummften Gefichte). Bie meinen ber Berr Rath? (Baufe.)

Erften (muß unwilltarlich lachen). Nein, ich thu' Ihm ju viel Ehre an. Er ift wirklich ein Schafetopf!

Peter (lacht auf). Ja, ja, herr Rath, auf ben erften Blick

Erften (ladenb). Es war ein abenteuerlicher Gebante. Peter. Ich muß felber brüber lachen.

Erften. Er follte ein Bertrauter fein! Gin Abgefandter! Sababa!

Peter. 3ch follte ein Abgefandter fein? Bahaba!

Erften. Wie einem folde tolle Muthmaßungen durch ben Kopf laufen tonnen! Sahahaha!

Peter. Wie die Ratten! Hohohoho!

Erften. Satt' ich boch nicht gedacht — ob, meine Bruft — bag ich beute noch lachen wurbe?

Peter. Ich auch nicht! Sibihi! — aber über bergleichen Raupen und Schwänke — au, au, meine Milz — müßte ja ein Hofprebiger auf ber Kanzel lachen!

Ersten. Wenn ich Ihn so ansehe — hahaha!

Peter. Wenn ich Sie so ansehe — hahaha!

Erften. Nein, es ift zu tomisch! Sahaha!

Peter. Benn Sie nicht aufhören, herr Rath, so muß ich die hochachtung verlegen — ich, hahaha! ich plate, und wenn ich zeitlebens unglücklich würde, hahaha!
(Beibe lacen aberlaut.)

#### Dritter Auftritt.

Borige. Jofeph (ben fie nicht bemerten).

Sofeph (nachdem er fie ein Beilden betrachtet). Sier geht's ja recht luftig zu!?

Erften. Bergeib! Barft Du bier gewesen, Du batteft mitgelacht.

Joseph (talt). Dann muß ich bedauern, daß ich mich so lange vom Kellner nöthigen ließ. Ich möchte selbst wissen, wie mich das Lachen kleiden würde? Es thut mir übrigens leid, Eure Fröhlichkeit durch meine traurige Gegenwart zu stören.

Peter. Hat nichts zu sagen, gnäbiger herr. Wir holen's nach, wenn wir unter und sind. — Nicht wahr, herr Rath? Ich sage dann blos: "Abgesandter!" und dann lachen wir gleich los.

Erften (wintt ibm, fich gurudzugieben. Peter fest fich auf einen hinten ftebenben Stubi).

Erften. Joseph, ich tam, fehr ernft mit Dir zu reben.

Joseph. 3ch bore.

Erften. Bas foll aus Dir werben?

Joseph. Beiß ich'e?

Erften. Das die Antwort eines Mannes?

Joseph. Gines Bernichteten! Gilt Dir ein folder noch bafür?

Ersten. Bist Du nur Du selbst, wenn Du reich bist? Joseph. Aber ehe wir weiter sprechen — find wir ficher? Ich fürchte ben Anblick eines Menichen.

Erften. Peter, geh'! Ich will bann bie Thure schließen.

Peter. Darf ich benn nicht bleiben?

Erften (leife). Er bietet Dir teine Dienfte an, unb, was mich rührt, fein kleines, erspartes Rapital.

Joseph (ibm bie Sand reicenb). Guter Alter! Bleibe! Aber folließe bie Thur.

Peter (riegelt zu und fest fich wieder). Meinetwegen können Sie reben, was Sie wollen. Benn ich hier fige, ift mir's, als ob die Gloden brummen; ich verftehe kein Wort.

Joseph (nach langen Kampfe). Was macht meine Frau? Erft en (auct die Achseln).

Joseph. Nein, sprich nicht; Du könntest sie verbammen wollen, und ehe ich das mit anhöre, will ich mich anklagen. Ich bin entstohen, wie ein seiger Verbrecher. Ich habe sie zerschmettert von dem furchtbaren Schlage in den Armen der Fremden gelassen. Es ist möglich, daß ich ihr strafbar erscheine, und deshalb hab' ich noch kein Necht, ihr einen Vorwurf zu machen. Aber jeht, wo ich es din, der Alles verlor; wo sie vielleicht aus den verworrenen Angelegenheiten ihres Vaters noch mehr rettet, als auf den ersten Blick schien, jeht war' es unedel, wenn ich mich an sie klammern, wenn ich sie mit herab-

ziehen wollte. An ihr ift es, mich zu sich zurückzurusen; sest und frei zu erklären, daß sie den mit Schmach beladenen Gatten noch immer liebt, daß sie nicht aushören will, die Seinige zu sein. Ich habe ihr Bedenkzeit gelassen. Run, Freund, sollst Du es sein, der gleichsam zum zweiten Male den Brautwerber macht. Du zögerst? Du erwiederst durch verleg'ne Blide? Um Alles in der Welt, was weißt Du?

Erften. herzlich gern wurd' ich Deinen Bunschen entsprechen; ja, ich wurde ihnen schon zuvorgetommen sein; aber Deine Frau ift —

Joseph (ton beftig faffenb). Bas ift fie? Sprich!

Deter (huftet).

Ersten. Agathe — fie hat die Stadt verlassen — in Gesellschaft bes herrn von Banbel.

Sofeph (ftost einen Schrei aus und wirft fich nieber).

Erften (fteht abgewandt und erfchuttert).

Deter (tritt bor und fieht ihn fragend an).

Erften (weifet Beter'n gurud).

(Etummes Spiel. Ge flopft ftort an die Mittelthur.)

Joseph (fabrt auf).

(Alle Drei fteben fdweigenb.)

heinrich's (Stimme von außen). Rath Ersten! öffnen Sie! ich weiß, daß Sie hier find, ich muß Sie sprechen!

Erften (letje zu Bofeph). Bon ihr? -

Sofeph (will reben, bezwingt fich aber und geht fonell in bie Ceitenthur rechts, die er hinter fich folieft).

Erften (giebt Beter einen Bint gu öffnen).

#### Bierter Muftritt.

Erften. Peter. Beinrich von Bandel.

Peter (wie). Der fieht mohl eher aus, wie ein Abge-fandter.

Erften (für fic). Die Unverschämtheit ift groß!

heinrich. herr Rath, Sie werden ben Aufenthalt Ihres Freundes wissen. Ich ersuche Sie, ihm sobatd als möglich diese Zeilen zuzustellen.

Erften. Bon Ihnen?

Beinrich. Bon feiner Gemablin.

Ersten. Ein Brtef von Frau von Leichthall, den Sie überbringen, läßt teinen Zweifel über seinen Inhalt. Ich werde mich bes ehremvollen Auftrags bestens entledigen. — Darf ich aber zugleich fragen: wo Sie zu sinden sind?

heinrich. Binnen einer Stunde verlaß' ich wieber bie Stadt, um niemals' ---

Ersten. Ich verstehe! (Gar fic.) Armer Freund! (Laut.) Was auf diesen Brief zu thun ist, soll bald geschehen und das Nöthige der Schreiberin zugestellt werden. Sie, mein Gert, ber fich in ihrer Rabe —

Heinrich. Ich sehe, herr Rath, daß Sie auf falschem Wege sind. Leider bindet mich mein Wort und ich darf Ihnen keinen Ausschluß geben in einer Sache, die so seltiam, so unglaublich ist; — boch das wird sich Alles entwickeln. Im Begriff, eine weite Reise anzutreten, will ich nicht verweilen und Ihnen nur scheidend sagen: wie Unrecht Ste in Ihrem Argwohne einer hohen, reinen

Seele thun. Von mir reb' ich nicht. Ich verbiene jeben Ameifel. jede Beschulbigung, und wenn ich auch, binnen Rurgem, frei und unangeschulbigt vor ber Welt baftebe, bab' ich es nicht mir zu banken, nur ber eblen Frau, bie ich bis zum letten Sauch meines Lebens verebren, (bath leife für fich) die ich nie mehr wiederseben werbe. Die Ereigniffe ber vergangenen Tage baben mich in meinem tiefsten Leben ergriffen und verwandelt. Eine unglückliche Leibenschaft, lange verborgen in der Bruft glimmend, brach zu hellen Flammen aus; aber bie Flammen haben meine Bruft geläutert und ich gehe aus bem Kampfe mit Achtung vor mir felbft. Diese Erklärung geb' ich Ihnen, für Sie, für Ihren Areund. Genügt fie ihm nicht, fo werd' ich mich feinem feiner Bunfche entziehen. 3ch bin zu Allem bereit, mas fein gereigter Buftand, ber öffentlichen Meinung gu Ehren, verlangen konnte. Aber ba mich mein Wort verpflichtet, beute noch biefe Stadt, beute noch biefe Begend zu verlaffen, fo bitt' ich, nicht zu zögern.

Erften. Und biefer Brief -

Beinrich. Ich kenne seinen Inhalt nicht.

Erften (zweifelnb). Mein Berr -

Beinrich. Auf Ehre, ich tenn' ihn nicht.

Erften. Unerflärlich!

Peter (für fic). Unglaublich!

Ersten. Sind Sie benn nicht ber Vertraute, — ber Geliebte —

Seinrich. Mein Gerr, ich bin heinrich von Banbel, meine Wohnung ift Ihnen befannt, wie Ihrem Freunde. Bis heut' Abend steh' ich bort zu Diensten, bas durfen Sie

verlangen. Aber nicht Erflärungen, die ich weber geben barf, in so fern fie eine Andre, noch geben will, in so fern fie mich betreffen.

Erften. Beld entichieb'ner Ton!

Heinrich. Sie erstaunen, ihn von dem Jüngling zu hören, den Sie noch als Anaben betrachten wollten? Eine Stunde hat mich zum Manne gemacht. Das Bertrauen einer verehrten Freundin hat mich über meinen bisherigen Zustand erhoben, und ich scheibe mit dem Gesühle meines höheren Werthes und mit voller Dankbarkeit gegen das Wesen, dem ich dies Gesühl verdanke.

Erften. Deter.

Erften. 3ch bin ftumm!

Peter. Eine recht gute Komdbie spielt ber junge Mann und agirt wie'n Daus.

Erften. Das ift mehr, als eine Rolle. Ich werbe irr' an meinem Argwohn.

Peter. Ich gar nicht. So sprechen ste alle. Das ist jetzt ber Modeton bei ihren Nichtswürdigkeiten. Ich wünschte, der herr schöffe sich mit dem Schwadroneur und schöft ihm ein Löchelchen in's Buttermilch-Gesicht; für seinen weisen Mund wär' das der beste Lohn.

Erften. Peter, Du bift ein tudifcher Rerl.

Peter. D ja, warum das nicht? So tückisch, wie Einer, wenn ich tückisch gemacht werde. Sonst können Sie mich um den Finger wickeln, so für gewöhnlich. Aber hör' ich solche vornehme Rebensarten, bei schlechtem Gewissen, da kann ich vergessen, das ich eigentlich gar nicht

mehr lebe, und tann in eine Bosheit gerathen, die mich erstiden möchte! Simmel Element, Herr Rath, lesen Sie ben Brief, daß wir gewahr werben, was die eitle, schlechte Person schreibt. Ich wette, sie nimmt die Feder so voll, wie ihr Buhler den Mund. Und das Ende vom Liede ist bei Beiden dasselbe.

Erften. Der Brief ift an Guern herrn — er mag ihn bffnen.

Peter. So wollen Sie dem armen Mann noch die Kränfung machen?

Ersten. Sie kann ihm nicht erspart werden. Am wenigsten, wenn Agathe wirklich seiner unwürdig ist. Aber noch wär's ja möglich —

Peter. Daran erkenn' ich Sie! Sie wollen nun mit Gewalt die Sache in's Gute wenden, weil Sie doch Schuld find, daß es dahin kam.

Erften. Bergeff Er nicht -

Peter. Eben, weil ich's nicht vergessen habe. herr Rath, Sie gaben viel barum, wenn Sie mich konnten Lügen strafen.

Ersten (ungebuldig an die Seitenthüre Ropfend). Joseph! Zoseph! komm' heraus! Ein wichtiger Brief für Dich!

Peter (zur Seite für fic). Ich muß mich immer zusammen nehmen, daß ich nicht weich werbe, wenn ich bes armen Jungen Thränen sehe. Aber halte Dich, alter Peter, führ's burch, es ist einmal begonnen.

#### Fünfter Auftritt.

Erften. Peter. Joseph,

Joseph (niebergeiciagen). Ein Brief - von ihr -- nein, ich fann ihn nicht lefen.

Erften. Sei ein Mann!

Joseph. Ein Mann, ja wohl. Ift fie boch so ganz ein Weib.

Peter. Und mas für eins, ein Beib für gehn.

Joseph. Wer brachte ben Brief?

Peter (muthend). Der Erbfter, ber Begleiter.

Erften. herr von Banbel.

Joseph (fomerzlich lächelnb). Run will ich lefen. (Er erbricht ifn.)

. "Der flarke Mann, ber an dem schwachen Weibe zweifelte, spräche sich selbst das Urtheil. Kraft bewährt sich auch im Vertrauen und nur der Muthlose wähnt Andre muthlos.

"Ich stehe jest lächelnd bem Ungewitter, bessen erster Blit mur mich nieberwarf. Möchten seine Schauer ben Zagenben zu mir führen!

"Aber ich sagen nicht, wo er mich suchen foll; sein Berg muß es ihm sagen, — und wenn bieses spricht, und wenn er beffen Stimme hört, so weiß er mich zu finden. —

Agathe."

Ersten. Das ift bunkel.

Peter (halb für sich). Das ift: masch' mir den Pelz und

mach' mir'n nicht naß. Sie will fich bie hinterthür offen laffen.

Ersten. Eine seine Wendung, nur versteh' ich nicht—
Joseph. Du verstehst nicht? Ehrlicher Freund, soll ich's erklären? Sie kann es vor sich selbst nicht verantworten, daß sie entslohen, daß sie mit ihm entskohen. Sie ist noch nicht sicher genug auf dem neu betretnen Psade. Nun hüllt sie sich in Zweideutigkeit, um dann vielleicht sagen zu können: ich hab' ihn nicht verstoßen. — Heinrich ist reich, unabhängig, er liebt sie schon längst. Um meinetwillen ward er verschmäht, seht werd ich's um seinetwillen. Lauf der Welt! Es ist recht, daß die Reihe nun an ihn kommt. wer weiß, an wen noch?

Peter. 3a, ja, bie Beiber!

Ersten. Du bist schrecklich in bieser kalten Ruhe. D, Freund, in biesem Zustande kannst Du nicht bleiben, Du mußt fort, mußt reisen.

Joseph. Mit dem Ranzen auf dem Rüden von Thür zu Ebur —?

Erften. Bas mein ift, ift Dein. -

Joseph. Ich weiß, ich banke Dir! Ja, ja, mein Freund, ich will reisen. Geh', erzeig' mir die Wohlthat, für mich zu sorgen. Schaffe mir Geld, Papiere, Pässe; geh', handle für mich!

Erften (hn umarmend). Du machst mich selig; o, daß ich für Dich sorgen, ringen dars, daß es mir vergönnt ist, vielleicht gut zu machen, was ich verdarb: Dein Schicksal! Laß mich handeln! In etlichen Stunden ist Dein Schiff-

chen flott, ein muthiger Steuermann vertraust Du Dich ben weiten Wogen und meine Segenswünsche, meine Gebete sollen die Segel schwellen! Auf balbiges Wiedersehen! (Ab.)

Peter (fir fic). Auch ein recht guter Mann, bas, - wenn er nur nicht fo bumme Streiche gemacht batte.

Joseph. Reifen! ja reifen!

Peter. Und ich gehe mit, gnabiger Berr!

Joseph (in Gebanken vertoren). Du gehst mit, Peter! Was vor allen Dingen zur Reise nothwendig: ein paar Pistolen, wenn man die Nacht durch fährt; sieh', daß Du ein paar Pistolen auftreibst.

Peter. Piftolen -

Joseph. Und wenn es auch nur eine mare, aber gelaben, Peter.

Peter (finbig). Gelaben. Das versteht sich. Ich werbe Ihnen boch keine ungelab'ne bringen? Hab' selber noch ein paar solche Donnerbüchsen, man ist boch auch gereist. — Sie wollen sich gewiß mit dem herrn von Wandel schießen?

Joseph. Bielleicht -

Peter. Thun Sie's immer! Sie find ein guter Schütze und ihn wird die Angst schon wackeln lassen, das böse Gewissen. Ich wünschte, Sie kühlten sein Feuer ab und machten ihn kalk, denn das ist Einer, den der Teusel in Gottes Namen holen könnte.

Joseph (fich mit ber hand über die Stirn wijdenb). Ralt, Peter, gang talt! Geh', thu' mir ben Gefallen!

Peter (für fic, im Geben). Was Gutes hat er nicht vor, ich will ibn nicht aus ben Augen laffen. (Ab.)

Joseph (allein). Aber nicht in der Stadt! Nicht in biesen engen Gassen, deren stolze Häuser hohnlachend auf mich niedersehen. — Draußen, wo Gottes Frühling weht. Der Wald, die Wiese sei mein Grab! — Soll ich ihr Lebewohl schreiben? Nein, ich will's nicht. Aber meinem armen Freunde, der jetzt für mich schafft und waltet. (Er fest sich an den Tisch und schreibt. Aurze Pause.)

#### Gechster Auftritt.

Joseph (foreibenb). Reliner (burch bie Ceitenthur).

Rellner (tritt langsam ein). Gnädiger Herr, 's thut mir herzlich leib, aber ich kann Sie nicht länger heimlich beherbergen. Es ist nun boch herausgekommen, daß Sie hier sind, der Oberkellner hat's dem Herrn gesagt, viele Leute fragen nach Ihnen. Ich fürchte sogar, man will sich Ihrer Person bemächtigen; wenn Sie vielleicht lieber die Stadt verließen? Aber Sie müssen mir's nicht übek nehmen.

Joseph (nachdem er unterbeffen sein Briefchen bollenbet und geschloffen bat). Ihr habt Recht, guter Freund, ich bin Euch bankbar. Hier, nehmt für Eure Gefälligkeit, und nun laßt mich still burch ben Garten gehen. Mein Bebienter, ber alte Peter, wird balb kommen, ben schieft mir nach. Das Stadtthor ist ja hier in ber Nahe.

Rellner. Sunbert Schritt von ber Gartenthur.

Joseph. Draußen werd' ich ihn erwarten. Wenn Rath Ersten kammt, das Billet ift für ihn. (Alb burch die Seiteuthur.)

Rellner. Will Alles plinktlich beforgen! Gottlob, baß er weg ift. Mir fällt ein Stein vom herzen, benn mit dem nimmt es kein gutes Ende und solche Leute muß man sich aus bem hause schaffen.

#### Siebenter Auftritt.

Reliner. Peter (durch die Mittelthur mit einem Reisesade).

Peter (bie Biftolen verbergenb). Gnab'ger herr, hier bring' ich — wo ift er geblieben ?

Rellner. Ein Bischen vor's Thor spaziert. Ihr sollt nachkommen.

Peter. 3ch verftebe.

Reliner. Ich hab' ihm felber bazu gerathen, benn vor ber Hausthur manbeln verbächtige Gesichter hin und her.

Peter. Mir sind einige bavon in's Auge gesallen, bie nicht vorzüglich aussahen. Was wollen sie uns nehmen? Wo nichts ist, hat der Kaiser sogar sein Recht verloren.

Reliner. Na, tommt nur, Alterden, ich will Guch burch ben Garten führen. Ift bas Guer Reifetoffer?

Peter (im Geben). Ja, meine ganze habseligkeit. So will ich meinetwegen durch die Welt ziehen. Da drin ist Alles, was ich brauche, aber dem himmel sei Dauk, ich brauche nicht Alles, was drin ist.

Reliner. Benig Bedürfniffe!

(Beibe ab.)

#### Bermanblung.

Scene: Landliches Sauschen, babinter Biefe und Balb, vorn beitere Baumgruppen.

#### Achter Auftritt.

Samuel. Sufanne. 3wei Rinber (treten aus ber hausthur).

Sufanne (weinenb). Ru, fo leb'wohl, liebes Bauschen!

Samuel (ebenfalls weinend). Lebe wohl, liebes haus — weine nicht, Susanne, ich hab' Dir's schon zwei Mal untersagt.

Sufanne. Du weinst ja felber.

Samuel (soudzend). Das ift nicht wahr! Ich freue mich über ben guten handel. Das haus ift nicht mehr als tausend Thaler werth und ich habe fünfzehnhundert bafür bekommen. Die alten hausgeräthe find mir bezahlt worden, wie wenn sie neu wären —

Sufanne. 3ch hab' fle von ber Mutter geerbt -

Samuel. Beule nicht, Sufanne!

Sufanne. Du heulft ja felber.

Samuel. Das ift nicht wahr. Ich freue mich über bas Gelb hier in ber Kate. Für bas Gelb frieg' ich ein beffer Haus, mehr Ader, schönere Rühe —

Sufanne. 3ft boch nicht meine alte Schede babei.

Samuel. Ne! Auch nicht mein blinder Englander! Rienne nicht, Sufanne.

Sufanne. Du flennft ja felber.

Samuel. Es ist nicht mahr, ich freue mich auf bie Beranberung.

Soltei, Theater. L.

Sufanne. Bas werben bie Eltern nur fagen, wenn ich 'rüber tomme?

Samuel. Guten Tag, werben fie sagen, ober guten Abend, je nachbem die Tageszeit ist. Und werben sich wundern über ben schnellen Verkauf.

Sufanne. Aber meine Biege -

Samuel (fortfahrend). Befondere Deine Mutter -

Sufanne. Und unfer Gfel -

Samuel. Auch Dein Bater -

Sufanne. Und meine ichonen, lieben Ganfe -

Samuel. Deine Schwestern werben Dir entgegen- laufen -

Sufanne. Ud, und bie fleinen Fertel -

Samuel. Konmt, meine Kinder! Wir muffen dem Jammer ein Ende machen. Denn wir stehen hier und lamentiren, das bezahlt und der Käuser nicht mit, das kann er nicht brauchen. (Den ältesten Inngen auf den Aumnehmend.) Christoph, komm' her, steh Dir mit Deinen Augen, — was der Junge glogt! — schau' Dir das Haus noch einmal an. Siehst Du, Junge, in dem Hause höst Du geboren worden. Das nucht Du Dir merken. Wenn Du vorbei gehst, mußt Du immer und sedesmal daram gedenken, daß Du hier das Licht der Welt zuerst erblickt hast. Denn wer das vergessen kömte, oder gleichgiltig dagegen sein, der müßte kein herz im Leibe haben. Und wenn Du schon einmal graue haare haben wirst auf Deinem dicken Schäbel und Du gehst hier vorbei, mußt Du immer an diese Stunde gedenken, wo ich zu Dir gesagt

habe: Junge, in bem Saufe bift Du geboren worden. Berflebst Du mich?

Christoph. Ja!

Samuel. Birft Du's auch vergeffen?

Chriftoph. 3a!

Samuel. Alle Atppen im Leibe fchlag' ich Dir ent-

Susanne. Er kann ja noch nichts andere sprechen, als Papa und ja und Butterbrod, barnach mußt Du Deine Frage einrichten. Wirst Du bran gebenken, Christel?

Chriftoph (weinenb). Ja, Dava! Butterbrob!

Sufanne. Na, ba fiehft Du, was bas für ein fluges Kind ift.

Samuel. Nu marich! Du gehft voran mit der Liefe, ich komm' nach mit bem Chriftoph und bem Gelbe.

Sufanne. Abje, taufent Abje!

Samuel. March, fag' ich!

(Alle ab. Das Theater bletbt einige Secunden leer.)

## Reunter Auftritt.

Sofeph (tritt langfam auf). Peter (folgt ihm von ferne).

Joseph (nachdem er eine Zeitlang flumm auf der Buhne gestanden, blidt, wie aus einem Traume erwachend, um sich). Welch' tiefer Friede zieht in mein Herz! Hier, ja hier! Ich fürchte den Tod nicht, aber den Selbstimord muß ich schenen. Und bennoch; bleibt ein anderer Ausweg? Sa,

wenn mich bes Freundes Treue por Schmach, wenn mich Die eigne Rraft por außerm Glende retten konnte, - wer beilt mein Berg von ben ewig blutenben Bunben verrathener Liebe, gerriffner Treue? - Nur ber Tob! Jest sei die Erde meine Zuflucht und tief will ich mich bullen in ber Mutter Schoof und ichlafen ben langen, beiligen Schlaf ber Bergeffenheit! Sier, jum letten Dale, umgieht mich ibr Nebelichatten ber Erinnerung. Roch einmal will ich Guern Athem faugen, als mar' es Maibuft und Bluthenbaud. Sier, wo Maathe ben Gib ableate, ich muffe ber ibrige werben, fie, bie meine - fie bat ibn gebalten, bent' ich? Samlet, finftrer, trubfinniger, weifer Ronigfobn, Du hast wohl Recht: "Schwachbeit, bein Nam' ift Beib!" Aber man könnte wahnsinnig werden, wenn man fie fprechen hört, die Schwachen. Wie ftand ich bewundernd vor ihr - und fie - (wild lachend) flog jum Tange! Der fcone Tänzer! Ihm hat fie mich geopfert? Und fie will fich noch ben Schein geben — Schwachheit, Schwachheit, bein Nam' ift Beib!

Peter (vortretend). Berbleiben mir bier?

Joseph. 3a, Peter!

Peter. Dir gefällt es recht bier.

Joseph. Auch mir.

Peter. Es ift so beimlich und ftill, bier mocht' ich schon wohnen.

Joseph. Ich werbe hier wohnen.

Peter. Das ift mir lieb. Alfo finden ber gnabige herr Freude am Cambleben?

Jofeph. Große Rreube.

Peter. Dann sind Sie auch ein glücklicher Mensch, bei allem Unglück. — Ja, wenn num der Onkel nicht so umchristlich an Ihnen gehandelt hätte, und Sie könnten sich so recht still und fröhlich in den grünen Wald seten, brauchten keinen andern Ball zu besuchen, als wo hirsch' und Rehe tanzen, das müßte doch ein sauberes Leben sein. Wär's nicht dem reichen Manne ein Leichtes gewesen, Ihnen wenigstens etwas zu verschreiben? Nein, er muß ein steinernes herz gehabt haben und ein schlechter Kerl gewesen sein —

Joseph. Euft're ihn nicht; er liegt im Grabe, ber mir so viele Wohlthaten erwiesen. Bin ich nicht selbst Schuld, daß er mich verstoßen? Sab' ich nicht eine Che geschlossen, gegen die er seine Abnetgung zu erkennen gegeben? Ach, und ward biese nicht durch die Folge gerechtsertiget?

Peter. Was hin, was her! Ein malitibser, verstockter Patron war er, daß er Ste angesührt hat, daß er Sie bis zum letten Augenblick hoffen ließ. Konnt' er nicht mit der Sprache 'raus rücken und schreiben: wenn Du die nimmst, nehm' ich Otr die Erbschaft? — dann wußten Sie, woran Sie waren!! — Aber ich bin sest überzeugt: er hätte bei jeder Andern auch nein gesagt, denn wie er mit Allem en gros handelte, so auch mit seinem haß gegen das Frauenzimmer. Und was weiß denn eigentlich so'n alter Junggeselle wie er, von den Weibern? — Er schimpste nur in einem Athem auf sie und hatte ein

Sprichwort: Gebrechlichteit, bein Name ift Beib! 3ch hab' ihm oft eingewendet —

Joseph. 36m? Du??

Peter. Ja, weil ich benn einmal so viel gesagt habe.

— ich kannte ihn — hab' lange Jahre bei ihm gedient — kurz und gut: ich bin ja der alte Peter, der damals mit ihm reisete, wie er sich im Jorn von Ihrer Mutter, seiner Schwester, wendete. — Auf meine alten Tage bekam ich ein Heimweh, — er entließ mich, reich beschenkt, und was ich von ihm bekam, ist doch eigentlich auch Ihnen gestohlen. Deshald biet' ich's Ihnen an, — deshald schlich ich mich bei Ihnen ein. Sie werden's nicht verschmähen. Sie sind ein guter, junger Herr. Er war ein alter, brummiger, eigenstnniger Duerkops.

Joseph. Schweig! Ich mag die Dienste eines Mannes nicht, der seinen herrn und Wohlthäter zu verseumden im Stande ist, — überhaupt, ich kann keinen Diener mehr halten.

Peter. Ich bin zwar alt, doch will ich Ihnen umfonst bienen.

Joseph. Ich brauche keinen.

Peter. 3d will aber bergeben, mas ich -

Joseph. Und ich will nichts nehmen, — nichts, als Deine Pistolen.

Peter (angitich). Sie wollen fich boch nicht etwa er-fchießen?

Joseph. Rarrheit! - Gieb!

Peter. Gewiß haben Sie so bose Gebanken, benn ber Berr von Banbel ift ja nicht hier.

Joseph. Er erwartet mich im Gebuich.

Peter. 's ift erlogen! 3ch geb' bie Piftolen nicht ber!

Joseph. So geb', las mich allein -

Peter. Wohin foll ich benn?

Joseph. Dort in's Saus, bestelle mir ein Glas Milch.

Pet er. Das will ich thun. Milch fühlt ab und ist ein guter, umschuldiger Trank.

Sofeph (nimmt ihm bie Biftolen).

Peter. Berr -

Sofeph. Du baft nichts zu fürchten.

Peter. Der Teufel trau! -

Joseph. Gewiß! Ich will fie nur haben, nur betrachten -

Peter. 3bre Band barauf .-?

Joseph. Sand und Wort -

Peter. 3ch finde Ste bier wieber?

Joseph. Sier, auf bem Plate! Geh', bringe Milch, ich fterbe vor Durft.

Peter (hineingehend). Ich hab' Ihr Wort.

Joseph (tritt jum Tifche unter bem Banme und legt eine Biftole bin, bie andere ernft betrachtenb).

Joseph. Es ist nicht die schwärmerische Sehnsucht eines Jünglings, die nach ummöglichem Besty trachtet und wie nach einem Spielwert, nach dieser ernsten Wasse greift. Ein Mann, der über Gott und Welt gedacht, der in seinem Weibe Alles sinden wollte, was Gott und Welt bieten können: Friede, Glück, Häuslichkeit und Tugend, — wägt dies gewichtige Rohr, mit prüsender Hand, mit ernstem Blick. Wir waren vereint; ich wähnte auf ewig. — Wir sind getrennt, nun fürcht' ich, auf ewig. Was Gott vereinte, darf der Wensch nicht scheiden; — ich din geschieden! Ich din nur halb, din zerrissen, — soll ich mich langsam verbluten vor den Augen der gassenden Wenge?

#### Bebnter Auftritt.

Sofeph (im Borbergrunde). Agathe (in einfachen Rleibern, tritt aus ber Lhure, auf einem Reller ein Glas Milch haltenb). Peter (wird mit ber hand von ihr zurückgewinkt. Sie nähert sich leise und unbemerkt ihrem Manne).

Joseph. Frühling und Sommer sind mir geraubt, soll ich im sahlen herbst dem öben Schneegewölk entgegen wintern? — Jeht im Augenblicke geh' ich, vom treuen Diener mein Wort zurück zu sordern — und dann — (er wendet sich, sieht die Frau, ertennt aber Mgathen sicht und steht erichreckt, verlegen, mit niedergeschiegenem Blick; endlich nienuse er das Blas, trinkt und sept es wieder auf den Teller. Bause).

Agathe (mit bebender Stimme). Reinen freundlichen Dant?

Joseph (folagt bie Angen auf). D, mein Gott! -

Peter (tritt hergu und nimmt ben Leller ab, indem er mit ber gefpannteften Aufmertfamteit und Erwartung Agathen betrachtet).

Agathe. hat Dein Berg Dich biefen Weg geführt?

Joseph. Diefen Beg ?!

Agathe. Dies ift ber Ort, ben ich meinte -

Joseph. Dies ift ber Drt -

Mgathe. Du meißt, marum? - In Mugenbliden, wie ber unferer burgerlichen Bernichtung, foll ber Mann ber ftarte, besonnene Aubrer und Berather bes Geschlechtes sein, bessen Schwäche man tennt und bem beshalb Sitte und Gefet fo vielen 3mang entgegenstellen, wenn es einmal männlich zu handeln versuchen Mich warf ber Schred zu Boben; - als ich mich ermannte, warft Du entfloben. Roseph, ich zweifelte nicht an Dir. Ich burdichaute, was Deine eble Seele fo ttef verlette, - aber ich mußte benten: feine Liebe, fein Ernft, werben über biefe Regungen gefrantter Gitelfeit flegen; er wird wiebertehren, ber Gattin Mann ju fein. -Du famft nicht. Da fout' to banbeln, ben Augenblid ergreifen. — Erften war Dir gefolgt. Gin junger Mensch ftand mir bescheiben zur Seite; - ich fab ihn manten, zweifeln an mir. Ich erhob ihn, indem ich mich erhob. Ich nahm fein heiliges Wort, mir zu gehorchen, meinen Willen ju ehren, und - wenn biefer erftillt fei - mich niemals wiederzuseben. Er bat dies Wort gelöset, benn er verläßt beute bie Beimath, um eine Reife angutreten, bie er bieber, - Du weißt es - aus Liebe ju mir verfcoben.

Bas uns gehörte, was von bem Eigenthum meines Baters gang getrennt ift, bas und nur bas hab' ich verlauft; mit welcher Beidamung! Beld unnüber Flitterfram ift burch meine Banbe gegangen - laß mich's nicht benten! Die Summen, bie wir verschwenbeten, waren groß; was ich bafür empfangen, ift wenig, aber ce genügte, ben glübenbiten Wunfch meiner Seele zu befriedigen. Es genügte, bies Sauschen und jene ganbereien zu bezahlen. Bas Du erblickft, ift Dein, - aber von Allem, was Dich mit Glanz und Zier umgab, ist nichts mehr ba, ale Deine Bucher. Sier baben wir niedrige Zimmer, robe bolgerne Gerathichaften, wenige Leute, die jur Wirthichaft gehören, - und wir felbft muffen mit arbeiten. 3ch babe lanbliche Rleiber angelegt; ich werbe feine anbern mehr tragen. D. was für ein Muth, was für ein Friede ift in mich gezogen! Und glaube nicht, ich sei ein Rind, dem nur fcon erscheint, was neu ist. - 3d weiß mobl, wie die ungewohnten Entbehrungen im Anfang so bart fein werben; weiß wohl, wie oft bie langgebegte Reigung nach rauschenben Freuden, nach ftets empfangenen Gulbigungen in mir erwachen wirb. - Rein Sieg ohne Rampf, boch Du wirft mich ermuthigen, mich, bas fdwache, aber liebende Weib, Du, ber fich fcon früber nach Rube, nach ländlicher Beimath gesehnt bat.

hier ist sie, biese heimath, wir haben sie gesunden, laß und sie sesthalten! Mit heißen Thränen beschwör' ich Dich, Geliebter meiner Seele, bleibe treu und freundlich bei mir! Trachte nach keiner höhern Stellung. Gräme Dich nicht um die Verluste, um Deine getäuschten hoff-

mungen. Freue Dich bes fleinen geretteten Gigenthums, auf bem tein Rluch rubt. Lag uns arbeiten und beiter forgen, daß bie Wiefen grünen, diefe Felber Frucht bringen. Lag und lernen, mas wir nicht verftanben baben: jebe beideid'ne Areude burch Entbebrung und Aleis zu erboben: und wenn Du mir faast, daß Du glucklich und zufrieben an meiner Seite bift, fo werd' ich, als fromme Sausfrau, Deine fleinen Bunice in Deinen Augen lefen. Go merden wir unbeneidet und ungefannt unfre Tage in Einigkeit verleben und mit grauen Saaren, will's Gott, den Tag preisen, bem wir unsere Armuth verbanten. - Du bift erariffen, Du verschmähft mich und mein armes ländliches Glud nicht? Du entfagft ber Welt und bem großen Leben? Ja, reiche mir die Sand: wir foliegen einen neuen Bund! Den ersten segnete ber Prediger im Bolgen Rreise, mit bochtrabenden Worten und meine Ehränen fielen auf falte Juwelen; beute fegnet und nur ber unfichtbare bobe Priefter, in feinem größeften Tempel fteben wir und unfre Thränen perlen, wie Than in ben Blumen bes Felbes. Willft Du mein fein und bleiben, fo fprich ein lautes, beutliches Sa.

Jofeph (fturgt gu ihren Gugen). 3a!

Agathe (ihn umormend und aufrichtend). Und biefe Waffe — D Du bofer, bofer Menich!

Peter (fest den Teller weg und padt die Biftole). Ja, ja und Amen! — darf ich hier bleiben? darf ich mein Bischen Gelb dazu legen? Ich will arbeiten, ich will fark sein. Aber spiegeln will ich mich an Dir, Du Engel, den ich verkannt habe, und wo Dein Fuß über Rasen schritt, will hinter drein geh'n und die Spuren versolgen. Und ein rechter hund will ich sein, ein treuer haushund, will bellen, wenn ein Feind naht, hüten, wenn Ihr ausgeht, Sapperment, darf ich bleiben?

Agathe (bie nur halb anf ihn gebort, nickt ihm freundlich gu). Joseph. Bu viel! zu viel! Das Glück ertrag' ich nicht! —

Peter. Jest will er sich wohl gar vor Glückerschießen? Za, prostt die Mahlzeit! Geladen sind sie freilich nicht, denn wer wirde Kindern solch Spielwerk geben, aber sonst hätt' ich ihm auch nicht getraut, wie ich ihn allein ließ. Doch wollt' ich, sie wären geladen, daß ich sie kuft plazen könnte: Victoria! und piff, paff, puff! Heisa! und Juchhe! und Victoria!

Joseph. Peter, bift Du toll?

Peter: 3a, recht von Herzen, und will meine Bequemlichkeit gebrauchen, ohne Sie um Erlaubniß zu fragen. Jest kommt die Reihe an mich, toll zu sein, da die Jungen so flug geworden sind. Nun will ich's benugen! (Er springt hin und her.)

Erften (binter ber Ecene). Romm' th ju fpat?

#### Elfter Auftritt.

Borige. Erften (Jojeph's Brief in ber Sanb).

Deter (ihm entgegen). Sierber, Rath, Freund, Brautfübrer! bierber! Die Bafen und Dubmen baben geträticht und Sie Ruppler genannt, weil Sie diese Che beförbert. 3ch bab' meinen Senf bagu gegeben und wenn Sie alle Schande gebort batten, die ich Ihnen in meinen vier Pfablen privatim angehängt babe, Sie wurben fich ber Gelbsucht befleißigt baben, vor Aerger. — Run bat fich Die Rugel umgebrebt. Run bitt' ich Sie um Berzeibung, nun bant' ich Ihnen, nun verehr' ich Sie. 3a, ja, bas ift eine Frau nach bem Bergen Gottes. Und ein lumpiger Narr und Lugner ift biefer Samlet, mit feinem Spruche von ber Gebrechlichkeit bes Beibes. Bir, wir find bie bunnen Robestabe, bie ber Sturm inicht. Aber wenn wir uns an eine folche Lilte lebnen burfen, mogen wir Dem banken, ber bie Likie ichuf und fie mit Rosen umgab. -

Erften (ber bas Baar betrachtete). Ich fteb' erftaunt! - Gier find' ich -

Peter. Nur nicht gefragt. Die beiben Leute können nicht reben. Richt den Mund dürsen sie mir aufsperren, poh Element, ich leid's nicht! Sehen Sie nicht, daß sie anders zu thun haben? hier, herr Rath, hier ist unsre Bohnung, hier sind Sie eingeladen auf ein Ebsselchen Suppe und ein Gerichtchen Gernegesehen. Aber, daß Sie mir keinen mitbringen aus der großen, räucherigen Stadt. Daß mir kein Underer die Füße steden will unter den Tisch,

ben Agathe gebeckt hat! Denn ber Tisch ist ein Altar, und ber Rauch, ber von biesem Tische aussteigt, ist ein helles, reines Opser, das zum himmel säuselt, wie Abel's Opserrauch! Aber Sie dürsen kommen, oder ich müßte nichts gekten, alle hagel, nichts müßt' ich gelten!

Erften (mit frageubem Sacheln). Wer ift bier Gerr?

Joseph. Laß ihn, seine Freude ist schon. Jeder giebt die Fülle seines herzens auf eigne Weise kund. Ich freue mich schweigend, indem ich beschämt, der verkannten, treuen Agathe in's Angesicht blide.

Erften. Alfo auch mein erftes Bort muß eine Bitte um Bergeihung fein ?

Agathe. Dem Freunde, dem ich meines Gatten hand verdante, hab' ich nichts zu verzeihen, sogar sein Mistrauen trag' ich ihm nicht nach.

Erften. Aber wenn er nun in 3hr fröhliches Berfohnungsfest mit traurigen Rachrichten tritt?

Agathe (angfilid). Betreffen fie meinen Bater?

Erften. Zum Theil. — Man hat Mittel gefunden, ihn einzuholen, seine Reise zu hindern. — Dir, armer Freund, wersen die erzürnten Gläubiger Deinen Stolz vor, sie wollen sich an Dein Ehrenwort halten und minbestens Deine Freiheit beschränken.

Joseph. Und ich wähnte mich im hafen -

Ersten. Ich stogenur, durch dies furchtbare Billet erschreckt, auf Deine Spur, jest eil' ich zurück, um Ales anzuwenden, mein Vermögen und meinen Credit aufzubieten —

Mgathe. Bortrefflicher Freund!

Peter. Halt! Incommodiren Sie fich nicht unnütz, herr Rath. Wieviel glauben Sie wohl, daß man auf bie vorband'ne Maffe bes alten herrn zulegen mußte?

Erften (34 Webs). Es sieht gar so schlimm nicht. Die Gälfte ber Forberungen bringen wir zusammen und num boff' ich einen Accord abzuschließen.

Peter (kampft mit dem Buse). Ngin! Bei heller und Ofennia wird bezahlt! Was macht der Bettel?

Ersten (iele zu Sofend). Der Alte ift völlig verrückt geworden. — Rach der ersten flüchtigen Uebersicht tommen 50,000 Thaler heraus, und eben so viel wird noch sehlen —

Peter (giebt ein Bortefenille). Da find fie, und wer nun noch ein Wort von Gelbe spricht — Aber zum Wetter! Erfennt mich denn gar Niemand? Laßt mich doch nicht so lange steh'n. Wozu hat Euch denn Gott die Arme gegeben, wenn nicht zum Umarmen?

Joseph. Welche Wendung? — Soll ich's glauben? Ersten. War mir's doch immer —

Agathe. Ist das etwa der Onkel, der mich haßt —? Peter. Ja, ja, das ist er, der Testaments-Kälscher und Selbstmörder bei lebendigem Leibe. Die Gräber springen auf, der Onkel kommt heraus, da steht er — und da liegt, Agathe, eine Million zu Deinen Füßen.

Agathe. herr Dheim -

Joseph. Bruber meiner Mutter - -

(Sie beben ihn auf.)

Peter. Peter, Peter, heiß' ich, ber bumme Peter. — Komm' her, Agathe, an meine Brust, Du, guter Junge, in den andern Arm, und Sie, treuer Freund Ihres Freundes, geben Sie mir die Hand. Und nun last mich alten, einsamen, armen, reichen Mann so bei Euch bleiben, aber hier, in dem Häuschen, und füttert mich todt, nur nicht eher, als dis ich Großonkel bin. Hernach will ich mir selber ein hübsches, freundliches Stübchen graben, hinten im Gaten. Da will ich wohnen, und wenn ich's bezogen habe, so setzt einen Baum darauf. Aber Ihr müßt manchmal nachseben, ob er gedelbt.

# Ein Tranerspiel in Berlin.

Bürgerliches Drama in brei Aften.

Bon

Karl von Holtei.

~8868e~

on in the first of the Garage Control of the Contro

## Vorwort.

Als biefes Drama jum erften Male aufgeführt wurbe, hatten fich viele Personen vorgenommen es auszupfeifen; bauntfächlich besbalb, weil — Gott weiß wie? — bas Gerücht verbreitet worden war, eine in ber Nabe Berlins verübte, eben so schauderhafte als gemeine Mordthat, deren Urfprung jebes pfpchologifden Motive entbebrte, folle barin abgehandelt werben. Je ungunftiger nun bie öffentliche Stimme fich vorher gezeigt, besto gunftiger wendete fte fich mabrend ber Darftellung; fo baß fte zu einer Art bon Triumph (allerbinge mehr meiner guten Frau, benn mir geltenb) umichlug. Das Stud machte Auffeben; unb wie meine Frau bem Charakter ber "Dörthe" ben naturgetreuesten Ausbruck fünftlerisch ju geben, und Derbheit mit Gemuth auf's Innigfte zu verschmelzen mußte, so führte Schmelka seinen "gammlein" mit seltener Consequenz burch. — Auch in hamburg und Leipzig, wo Caroline Sutorius und Madame Deffoir (geb. Reimann), 11\*

Sauptrolle gaben, ertannten Renner wie Publitum Die Wirffamteit meines Wageftudes freudig-beiftimmend an.

Berr Neftrop bat bas "Trauerspiel in Berlin" zu einer ... Parobie tann ich's nicht nennen - zu einer Rachabmung, Umarbeitung benütt, welche unter bem Titel: "bie verhängnifvolle Faschingenacht," auf vielen, auch nordbeutschen Bühnen häufig vorgeführt wurde. Während ich mich bestrebt babe in meinem Original Leute aus niebern Ständen, ihrem trüben Geschick jum Trope, von Innen beraus als eble Raturen barguftellen, bat herr Reftrop, nach ber ibm eigenen Beise, fich bie Aufgabe gestellt, in feiner Umgestaltung biefes Bestreben als ein sentimental-lächerliches zu bezeichnen, und namentlich bas Ebraefühl bes "Frang" ju perfiffiren. Bielleicht weil ibm bies so gut gelungen, bat bie "Faschingsnacht" ihren Weg über weit mehr Bubnen genommen, ale mein vergeffenes "Trauerspiel." Eben so wie eine jungst erstandene Localpolfe, bie, abne Quellen naber anzugeben, aus einem von beiben Studen, vielleicht aus beiben, nach Beburfnif gefcopft morben ift, und großen Beifall findet. Dawiber giebt es teinen Schut. Seltsam jeboch bleibt es, und mir unerflärlich, wie bie Berren, welche von ben Brettern ben Fortidritt befingen, und Bolfssouverainetat verfündigen, biefes ihr fortichreitendes Bolt fo niedrig-gefinnt als moglich ichilbern; auch in Nachbilbungen von Studen, beren als Reactionair verhöhnter Verfaffer fich redlich bemühte, eben biefe aus untergeordneten Ständen bervorgehobenen Perfonlichteiten verebelt und bochbergig auftreten gu laffen? Ift bas nicht ein Wiberspruch, ber jum Rachbenten auf-

forbert? Den humor barf man aber babei nicht verlieren, fonft ift Alles verloren. Moge nun Jenen ber Sieg bleiben . . . einen Ruhm wird meinem "Trauerspiel in Berlin" feine Rritit rauben; ben, bag es Bater und Erzeuger bes weltberühmten Edenftebere Rante ift. Bedmann batte ben barin als Nebenfigur angebrachten Nante burch Maste und Spiel zu einer ber hauptfiguren gemacht, und so viel Applaus geerntet, bag ihm ber glorreiche Gebante tam, in einer von ibm ausammengestellten Scenenreibe, bem ausgezeichneten Manne langeres Dafein ju verleihen, als ich ihm fvenben konnte. Der Erfolg bes "Edftebere Nante" reicht so weit die beutsche Bunge reicht. Und wenn nun auch all' meine theatralischen Versuche in Nichts zerfallen, - bag ich ben Nante geschaffen, werben tommenber Jahrhunderte Literatur-Siftorien mir laffen muffen.

Doch für bie "Dörthe" hat fich leiber fein Rachabmer in meinem Sinne finben wollen.

A

#### Derfonen :

Ebrentbal, ein alter Gutsbefiber. Guftav, fein Cobn. Umelie, Guftav's grau. Guft den, beiber fleiner Gobn. Philippine, Rammermabden, Auguft, Diener. Dorthe, Dienftmagb. herr gammlein, Bruber von Amelie's erftem perftorbenem Manne. herr Ricarb, Guftab's Sausfreunb. Tagelöhner. Rante. Mine, Rante's Beib. Der Commiffair. Beamte. Gefreiter. Batrouille.

## Erfter Akt.

Scene: Glegantes Bimmer in Guffav's Saufe.

#### Erfter Auftritt.

Durch die Mittelthur tommen: Ehrenthal und Dorthe.

Dorthe. Nein, die Freude, zur Faftnacht! Satt' ich mir doch eber bes himmels Einfturz vermuthet, als Sie heute zu seben.

Ehrenthal. Ja, da bin ich! — Seit wie lange war

ich nicht hier?

Dörthe. Zu einem Jahre wird nichts fehlen. Sie waren das letzte Mal hier, da Sie mich hereinbrachten.
— Mir ist so bange nach Ihnen gewesen. (Kust ihm die Hand.)

Ehrenthal. Dachte, Du folltest mich im Geräusch ber großen Stadt balb vergesien?

Dorthe. Das mußte ein schrecklicher Spektakel sein, eh' ich meinen Bohlthäker vergäße. Bo wär' ich benn, wenn Sie sich nicht ber kleinen Borthe erbarmt hätten? Das arme Wurm! Vater tobt, Mutter tobt, keine menschliche Seele, kein Hahn, ber nach mir träfte, — na, ich sage boch! — Da kamen Sie und ließen mich aufpäppeln, und

zogen mich groß, und waren immer so gut zu mir, und ich batte so schöne Tage —

Ehrenthal. Hier, bacht' ich, folltest Du sie beffer haben, im Sause meines Sobnes?

Dorthe. Ne, bavon hab' ich noch nichts gemorten.

Chrenthal. Bie?

Dörthe. Sie masen verzeihen und nicht böse sein, wenn ich mir nun einmal Lust mache. Seit einem Jahre hat sich's auf dem Herzen zusammengedrängelt, nun will's 'raus. Warum ich mich nach Berlin sehnte, das wissen Sie; ich wollte 'was Rechtschaffnes lernen, sehen, wie's in einer großen Wirthschaft zugeht, der Köchin die Künste ein Bischen ablauern, kurz und gut, daß ich ein tüchtiges "Mädchen für Alles" vorstellen könnte, wie sie immer in den Blättern verlangt werden. Aber sehen Sie, Herr Ehrenthal, ich din bei Ihnen verwöhnt worden. Da bekam ich nur freundliche Worte, und hier bekomm ich nur Scheltworte; Madame —

Chrenthal. Was? Du wirst schlecht behandelt? Wo ist Gustav? Wo ist mein Sohn? Er muß mir sagen, warum?

Dörthe. Re, ne, lassen Sie, das hilft nichts. Erstens, ber herr ist mir selbst nicht recht grün, und hernach, wenn er auch wollte mir beistehen, das ist so viel wie nichts. Madame thut, was sie will, und hört nicht so viel nach ihm. (8eise.) herr Ehrenthal, das ist teine glückliche Ehe.

Chrenthal (fahrt mit ber hand uber bie Stirn und wendet fic ab. Rach einer Baufe). Wo ift mein Sohn?

Dörthe. Er schläft. Sie schlafen Alle im hause. Die andern Dienstboten wohl auch. Sie machen the Nachmittagsschläsichen. Heute können sie's auch brauchen, denn die Nacht geht's auf Redoute, da wird benn doch kein Auge zugethan.

Ehrenthal. Und Du bift bie Einzige -

Dorthe. Ja, ich muß immer auf ben Beinen fein. Ra, warum nicht? Ich bin jung, lustig, gesund, also wenn fie von mir verlangen, ich foll frischauf fein, ba muß ich fie Beifall geben. Was bie herrschaft von mir verlangt, bas thu' ich auch gern und willig. Wenn man ber kleine Junge nicht mare, ber Justden, ber ist ber Berzug von alle mit einander. Batern und Muttern wollt' ich's noch vergeben, benn warum, es ift ihr Kind. Aber bas eklige, ftolze Frauenzimmer, bie Phippine, bie bat fich mit bem fleinen Balg, blos baß fie fich einschmeideln und infinuiren will. Der Bebiente, ber August, ber erst seit acht Tagen im Sause ift, balt's nu ichon mit ber Philippine, - und bas ift ein schlechter Menfch, (leife in's Dbr) ber ftieblt, ich bab's geseben. Erft wollt' er mir bie Cour ichneiben, wie fie's bier nennen, aber ba bat er fich geschnitten, ich bab' ibn laffen ablaufen. Nun weiß er nicht, was er mir Alles in ben Weg legen foll vor Rache. Die Köchin wär' foweit nicht übel, wenn fie nicht so faul ware. Aber Alles schiebt fie mir in die Souhe, immer muß ich laufen und rennen und zusammenschleppen, was sie vergessen bat, benn sie ift vergeflich, weil fie manchmal - (Bantomime bes Erinfens.)

Ru ift bas ein Elend bier mit unfre Bobnung. Es beißt wohl, wir wohnen in ber Stadt! Ja, mein himmel, 'ne Mauer geht b'rum h'rum, aber mer uns hier in ben Garten fteden fieht, ber mertt boch nichts von Stabt. Gine Ewigfeit ift's hinein bis auf bie Markte. Ru lauf' ich, nu renn' ich, - im Sommer geht's noch an, wegen bie Ratur und bie Blumen. - aber im Binter, ba wird Ginem ja bes Abends ganz graulich; -- na, kaum daß ich nu weg bin, so fdrein fle nach mir, ba foll ich Sola einlegen, Klumpen beiß machen, Rind anziehen, Baffer ichleppen, - ba beift's: Dörthe! Dörthe! Wo ftedt die Dörthe! Ja, sehn Sie, bie Dörthe schiebt in ber Stadt 'rum und holt ein. -Na, nu tomm' ich nach Saufe, nu fagt bie Röchin: baß Du nicht flatscht, bag ich Dir geschickt habe! - Wer mir nun zuerst begegnet, ber schnauzt mich an, - und bie Madame giebt mir 'nen Knuff - und bumme Dörthe! ungeschickte Dorthe! Bauertrine! gandmilig! bas ift fo mein tägliches Aufgebot. Wenn ich ein Staarmag mare, bas tonnt' ich Alles icon nachiprechen.

Ehrenthal. Da begreif' ich doch aber nicht, warum Du nicht längst ---

Dörthe. Warum ich nicht auf und davon gegangen bin, und gekommen 'rans zu Ihnen? Ja, seh'n Sie, da wußt' ich boch nicht, ob Sie das würden gut finden? Denn erstlich ist Er doch Ihr Sohn, und seine Frau ist Ihre Schwiegertochter, das Kind Ihr Enkel — wenn ich auch manchmal schelte, weil's ungezogen ist, am Ende kann doch das Kind nicht dasür, daß es ein Berzug von den Eltern wird. Und mich hat's auch lieb, denn so klein wie's

tft, sleht's boch ein, baß ich's gut mit ihm meine. Und zweitens —

Ehrenthal. Run zweitene? Ift etwa gar Dein Berg mit im Spiele?

Dörthe (foldgt bie Augen nieber und nidt).

Chrenthal (beforgt). Doch nicht ein junger Taugenichts, ber Dich betröge?

Dörthe. Ach, wo benten Sie hin? so dumm ift die Obrthe auch nicht. Der herr Richard, der Madame ihr Liebhaber, der spricht wohl freundlich mit mir — und auch mancher Andere, der hier aus und eingeht, aber da geb' ich ihnen immer eine Antwort, daß fle gleich ihre erste Frage wieder vergessen. Nein, mein Liebhaber, das ist ein ehemaliger Soldat —

Chrenthal. Solbat?

Dörthe (nicht). Er ist nicht von hier gebürtig. Er ist aus Dings da — oben am Rhein — ein Ausländer. Da hat er Feldzüge mitgemacht und ist immer brav gewesen, hat die Zuviel-Medaille, und hält 'was auf sich, wenn er schon nur ein Tagelöhner ist. Er ist immer mit bei, wenn's hier zu thun giebt. Da hab' ich ihn näher kennen gesernt, das heißt: von entsernt. Aber Riemand weiß was, Sie sind der Erste. Ich bin ihm schredlich gut, und er ist ganz sollde, ein stiller Mensch: sehr stolz. Man, daß er einen Fehler hat, so eisersüchtig sit er, und gleich so heftig, ordentlich wüthend; das macht mir manchmal Noth. Es ist noch von's Soldatenleben her, und er hat auch überhaupt so 'nen dustern Korakter. Aber sonst ist ein braver Mann. Wolken Sie'n sehn? Kommen Sie 'mal hier an's Fenster.

Sehn Sie die Holzleute da unten vor umfrer Thür? der Blasse, das ist er.

Chrenthal. om! ber Menich hat fein gewöhnliches Auslebn.

Dorthe. Nicht mahr, er fieht nach 'mas aus?

Chrenthal. Bielleicht mare — bentt 3hr an eine Berbindung?

Dörthe. Ja, d'ran benten thu' ich freilich, und er wohl auch, bas ist gewiß. Aber von nichts wird nichts: Frau Tagelöhnern so aus's Ungewisse mag ich nicht werben. Und dienen läßt er mich benn auch nicht mehr, das weiß ich schon! Er hat seinen Nagel: er ist ein Förstersohn.

Ehrenthal. Ein Förstersohn! — Was mir da einfällt! Ich brauche einen Waldbelauser, einen trästigen Menschen, auf den ich mich verlassen tann. Das wäre etwas für ihn — und für Dich auch. Wieder aus's Land hinaus zu kommen? Meiner Alten sehlst Du ohnedies überall.

Dörthe. herr Chrenthal! herr Chrenthal! Ift bas 3hr Ernft?

Ehrenthal. Mein völliger! Sab' ich Dir nicht immer versprochen, einmal für Dich zu sorgen?

Dörthe (umberspringenb). Herr Ehrenthal, ich soll Franzen triegen! Ich soll auf's Dorf 'naus! Ich soll Walblauser werden, und meine Wirthschaft haben, und brauche mich nicht mehr truffen zu lassen von der Madame, und nicht mehr anschnauzen von Philippine und August und der Köchin — und Franzen soll ich triegen! — Ach, Sie englischer herr Ehrenthal, ach, Sie mein zweiter, mein

boppelter Bater! bas ift eine Fastnacht! 3, ba muß ja gleich! — (indem fie ablanft, rennt fie an ben einrevenben Guftav an; ab.)

# 3weiter Auftritt.

Chrenthal. Guftav.

Suftav (obne feinen Bater ju bemerten, ruft Dorthe nach). Ungefchickte, plumpe Perfon !

Ehrenthal. Ich bachte, Du folltest mich begrüßen, aber Du zankft lieber mit dem armen Mädchen.

Gustav (eilt auf thu zw). Ach, mein theurer, guter Bater! Endlich einmal! Et, wie lange haben Sie sich nicht sehen lassen! Sollte man doch glauben, Ihr Landgut läge in einem fremben Lande!

Chrenthal. Meinst Du, bag es fo nabe ift?

Guftav (liceinb). Ich bente, in ein paar Stunden ift man bort.

Ehrenthal. Das weißt Du? und tamft boch nicht, Deinen Bater zu sehen? Run, die Zeit muß Dir nicht lang geworden sein. — Es ift ein Jahr her, daß wir uns nicht sprachen.

Guftav. Lieber Bater, meine Frau ift nicht bagu gu

bringen, baß fie Berlin verließe.

Chrenthal. Und Du bift ein zu zärtlicher Ghemann, um Dich auch nur auf ein paar Tage von ihr zu trennen? Sei beshalb nicht verlegen. Hefte die Augen nicht an den Boden. Darüber brauchst Du Dich nicht zu schämen, es; bringt Dir Ehre. Nach fünf, sechs Jahren einer ehelichen Verbindung pflegen diese zarten Empsin-

dungen sonst wohl zu verstiegen, befonders in der Residenz: Desto schöner, daß Ihr eine Ausnahme macht.

Gustav (ihn umarmenb). Bater, Sie verhöhnen mich! Ehrenthal. Du bist nicht glücklich! — Bermeibest Du beshalb meine Nähe, mein Gespräch? Ich könnte Dich tadeln über solchen Mangel an Vertrauen; aber ich lobe Dich. Es ist nicht ebel, wenn der Mann, siber seine Frau zu klagen, wie ein Kind zu den Estern läust und jammert. Ich lobe Dich über Dein Schweigen. Doch ein Mensch in Dein en Jahren hat mit dem Schweigen noch nicht genug gethan, er muß auch handeln.

Suftav, Die Sände sind mir gebunden. Amélie erhält unfer kostspieliges Sauswefen; sie hat aus eignen Mitteln meine früheren Schulden bezahlt; ich bin abhängig von ibr. Was sollt' ich thun? was unternehmen?

Ehrenthal. Ich weiß, ich weiß. Einem Amte bist Du nicht gewachsen, wenn man Dir wirklich eines geben würde. Das kommt von der plöglichen Wendung Deiner Lebens-Lausdahn, die ich von Anbeginn unüberlegt sand. Für's Dorf warst Du erzogen, für das Landleben gebildet, Du hattest gelernt, was ein tüchtiger Landwirth wissen muß; Du warst heimisch in diesem Kreise, bestimmt, die Freude, die Stüge meines Alters zu werden. Da führt Dich ein unseliges Geschick in die Nähe jener Frau: Gattin eines alten, kranken, überreichen Mannes. Deine Jugend, Deine Gestalt, Dein natürlich seines Wesen sessen seine Inserwandelt zu mir zurück. Unser enges Thun und Treiben, Dein beschränkter Wirtungskreis genügen Dir

nicht mehr. Du hast nichts im Sinne, als Stadtleben, Glanz, Bergnügungen, Liebe — Deine Dame wird Bittwe, Erbin — sie reicht Dir die hand; und diese hand, die so sreigebig sich öffnete, ehe sie die Deine war, die so warm und innig Dich drückte — diese hand hätt Dich nun sest, — sie drückt noch, aber in einem andern Sinne.

Guftan. Befter -

Ehrenthal. Lasse mich ausreben. Ich spreche selten, habe fünf Jahre geschwiegen, gönne mir fünf Minuten. Deine Frau will ich nicht anklagen in ihrem Verhältnisse gegen Dich. Aber zu ben Verwandten ihres Mannes sieht sie nicht ebel da. Er hat einen Bruber zurückgelassen —

Guftav. Einen schleichenden, scheinheiligen, gemetnen ---

Ehrenthal. Gleichviel! Einen Bruber. Einen Bruber obenein, der schon früher bei der Theilung zu turz tam, vom Bater zurückgesetzt worden war, mit Unrecht. Kann sich nicht eben aus jener ungerechten Zurücksetzung sein jetziges Wesen entwickelt haben? Diesem Bruber hatte der erste Mann Deiner Frau, bei steter Krankseit und stündlich erwartetem Tode eine große Erbschaft versprochen. Er heirathete Amélie —, sie erschlich ein neues Testament — ihr Schwager ging ganz leer aus. Das ist ein Fleck, ein garstiger Fleck. Und Du lebst nun von ihrer Gnade, von dem Vermögen, welches sie durch Eug und Trug erworden, — denn daß sie den seligen Lämmlein nicht lieben konnte, wird sie selbst gestehen müssen. So verlorst Du die Freiheit, die Würde des Mannes mit Deiner Unab-

hängigkeit, so mußtest Du ihre Achtung verlieren, nachbem Du bie eigne vor Dir selbst nicht mehr behaupten konntest.

Gustav. Ich habe nichts Unwürdiges gethan, noch erbuldet, und eher wollte ich mein Leben verlieren, als meine Ehre.

Ehrenthal. Das sind schone Worte mit dunklem Sinne, wenn sie gar noch einen Sinn haben. Ich glaube wohl, daß Du im Stande wärest, Dich zu trennen, ehe Du öffentlich den Pantossel küßtest. Aber Amelie ist viel zu klug, dies öffentlich zu verlangen. Was zwischen Guch geschieht, das geschieht so beimlich, daß Du selbst vielleicht bisweilen im Irrthum bleibst. Ia, daß ich zum Schlusse meiner Predigt das Härteste sage: sie hätte Dir schon längst den Lauspaß geschrieben, wenn Euch das Kind nicht bände. Und beshalb weiß ich nicht: soll ich es ein Slück, soll ich's ein Unglück nennen, daß Gott Euch dies Kind gegeben?

Gustav. D, welch' ein Glück! An blesem Kinde hängt mein Leben, meine hoffnung, mein ganzes Sein. Dies Kind ist meine Freude und mein Trost. Nein, Vater, ich bin nicht ungfücklich, Amelie ist es nicht, wir Beide sinden uns immer wieder: in unserm Sobne.

Ehrenthal. Und wenn ber, ber ihn Guch gab, ihn nähme?

Guftav. Schredlich! Fürchterlich!

Ehrenthal. Wie bann? Gore, Freund, es ist gut, baß man seine Kinder liebe, es ist billig, menschlich, ja vielleicht um so menschlicher, weil immer ein bischen Selbst-

liebe mit im Spiel ift. Aber sein ganges Gerz an ein Kind zu hängen, sich selbst baran zu hängen und sein Leben, bas ist frevelhaft! Du bist mein Einziger auch, und ob ich Dich liebe —

Guftab (au feinem balfe). Bater!

Ehrenthal. Aber wenn Dich der Tod morgen fortrafft, darf ich nicht fagen, er habe mich fortgerafft. Ich behalte, so lang' ich noch träftig bin und thätig sein kann, meine Stelle im Leben, meinen Plat im Staate, meinen Beruf, sei er noch so beschränkt. Ich bin ich selbst; meine Sohn ist ein Theil von mir, aber er ist nur ein Theil. Du, Gustav, weil Du nichts in der Welt bist, treibst, förberst, Du sühlst eine Leere, ein Sehnen — diese Lücken süllt das Kind aus. Du bist nur Bater, und deshalb würdest Du nichts sein, wenn man Dir das Kind nähme.

Guftav. Wollen Sie mich vernichten? mir auch biesen Troft noch rauben?

Umelte (ericeint in ber Geitenthure).

Ehrenthal. Ich will Dich aufritteln! Noch ist es. Zeit! Noch bist Du ein rüstiger Mann. Nun, so ermanne Dich! Amelie muß Dich hören, Dir recht geben. Stell' ihr Alles vor; sag' ihr, daß Du sühlst, wie Du ihr zur Last werden müßtest, da Du Dir es selbst schon bist. Ford're Geld von ihr; kauf ein ländliches Beststhum; se weiter von der Stadt, se vernachlässisser, desto besser! Wirf Dich mit aller Krast hinein; baue, reiße nieder, pslanze und arbeite. Die Erinnerungen Deiner Kindheit werden wieder erwachen, Du wirst Dich in Eurem Sohne wieder sinden!

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

Ihm werben Deine Anlagen Früchte verheißen; für ihn etwas zu thun, wird Dich beglücken — und Amélie muß es Dir banken.

## Dritter Auftritt.

Borige. Amélte.

Amélie (vortretend). Ich bebaure, bies verneinen zu muffen. — Und für meinen Sobn ift geforgt.

Chrenthal. Ah, Frau Tochter!

Umelie. Bon jour, herr Schwiegervater! Bollen Sie mir meinen Mann entführen ?

Ehrenthal. Burben Sie ihm nicht gerne folgen? Amélie. D, bis an's Ende der Welt! Rur nicht aus Berlin. Es giebt doch nur ein Berlin, außerhalb fönnt' ich nicht leben; und nun gar auf's Land — pfui, das wäre mein Tod.

Chrenthal. 3ch hielt es für Guftav's Leben!

Amélie. Welch ein Leben! Diese Einförmigkeit! Diese Langeweile! Guftav selbst wurd' es nicht aushalten.

Gustav. Doch, Liebe! Ich könnte mich in freier, heiterer Thätigkeit, wie glücklich fühlen. Beschäftigungen, die so sichtlich zur Natur leiten, uns aus verworrenem Lebensbrange in die einsachen Zustände genügsamer Freude führen, — es würde mich sehr glücklich machen.

Umelie (ftreng). Wie lange?

Gust av (eingeschüchtert). Aber ich weiß, daß es Deinen Bunschen entgegen ist, — und so unterdrück ich gern die meinigen.

Chrenthal. Welch' ein guter, gefälliger Chemann mein Sohn ift!

Amelie (halb icherzend). Ich hab' ihn mir wohl gezogen. Doch genug von biesem Kapitel. Ich bin eine Städterin, eine Großstädterin, und werd' es bleiben, will es, so lang' ich überhaupt noch einen Willen habe.

Guftav. Ich leugne nicht Deinen Willen, aber auch ich, follte ich meinen, burfte ein Wort mitsprechen.

Ehrenthal (fest fich unwillig zur Seite auf einen Stuhl).

Amelic. Sprechen? So viel Du willst! Das Thun bleibt mir.

Chrenthal (für fich). Es pflegt fonft umgetehrt zu fein. Amelie (vie ihn bennoch gehört hat, zu Guftav). Ober brauchft Du noch einen Fürsprecher?

Guftav. Ich brauche Gebulb — und fie fängt an, mir auszugeben.

Amelie. D, broben Sie nicht, weil eben Ihr Gerr Bater hier ift. Ein ganzes Geer von Batern wurde mich nicht abhalten, meine Rechte zu behaupten. Noch niemals hab' ich die Freiheit Ihrer Person beschränken wollen, aber über die meinige, so wie über mein Vermögen, erlauben Sie mir zu schalten, wie ich will.

Chrenthal. Da bin ich zu einer schönen Scene im Schauspiel Ihres Cheftanbes gekommen.

Amelie. Bielleicht burch Sie veranlagt?

Ehrenthal. Das scheint hier nicht schwer zu sein, und wer gern tanzt, bem ist leicht ausgespielt. Uebrigens bin ich weit entsernt, so entschieden Partei für meinen Sohn zu nehmen. Er weiß am besten, was ich ihm gesagt, ehe

die Frau Tochter eintraten; es mußte fo tommen, es tonnte aar nicht ausbleiben.

Amelie. Ich hoffe nicht, daß mein Mann fich über mich beklagt hat?

Guftan. 3d babe Niemand anzuklagen, als mich Bobl hat mein Vater Recht; es mußte fo fommen, und er bat es wir vorher gefagt, ehe wir uns vermählten. Es gab eine Zeit, wo Du mich liebtest, - ba nanntest Du felbst Dein Eigenthum bas meine; ba batt' es an mir aelegen, jedes Opfer von Dir ju begehren, mich ju bereichern wie ich immer wollte, und mir die unbescheibenften Unsprüche ficher stellen zu laffen. Du weißt, ich babe bies verschmäbt, obaleich bie Beisviele abnlicher Bundniffe und Chevaften fogar in bobern Stanben vortommen und in jeber Korm üblich, ber großen Welt geläufig find. 3ch bah' es verschmäht! Und jest noch, wo Du mich fühlen läffest, daß ich abbangig von Dir bin, wo bies Gefühl mich beschämt und niederbeugt, jest noch bin ich ftolz auf meine Uneigennütigfeit. Dag es benn jum Meuberften tommen! Mag Trennung Dich von einem läftigen Mitgliede Deines Sausstandes befreien! - Dir wird fie mich felbft wiedergeben, so zugleich bie Rraft, und in ber Kraft bie Mittel, mich zu erhalten.

Ehrenthal (für fic). Das laß ich mir gefallen. Um elie (für fic). Welche Phrasen!

## Bierter Auftritt.

Borige. Philippine mit bem Rinbe (aus ber Seitenthure).

Guftav. Ach, mein Guftav! (Ette bin und umfaßt es.) Amelie. Und bies Kind? Würben Seie nicht Ihre Geiftesflärke bis auf ben Punkt treiben, daß Sie es seiner Mutter entreißen wollten?

Buftav (erforeat). Amélie!

Amélie. Seiner Mutter, die erst in diesen Tagen zu Gunsten des Kindes über ihr ganzes Vermögen verfügt, diesen Knaden zum einzigen Erben eingesetzt hat, ohne Rücksicht auf die bringenden Amprüche ihrer anderen Familie? Oder wollen Sie mir ihn lassen und unväterlich —

Guftav (es befter an fich briedenb). Eher bas Leben! -

Amolie. Unfer Rind! (Gie tritt zu, beugt fich hinab, und wiber ihren Billen umarmt fie Guffan.)

Gustav (ihr die Sand tuffend). Unfer Kind! Amélie (fich losmachend). Und er svricht von Trennung!

## Fünfter Auftritt.

Borige. Richard.

Richard (auf Amelie zueilend). Meine Gnäbige — grüß Dich Gott, Guftav!

Guftar (vorftellend). Mein Bater — Richard. Sehr erfreut! Ein biebrer gandmann,

nicht mahr? Rommen Sie auch, etwas von unferm Karneval mitzunehmen? Es ift bie bochfte Zeit!

Chrenthal. Bin nicht begierig banach!

Amelie. Sie enttommen uns nicht, herr Bater, Sie muffen ben beutigen Dastenball mit uns besuchen.

Ricard. Gi, gewiß, ba bilft fein Strauben.

Amélie. Wir find ganz unter uns, in geschlossenm Kreise, eine Gesellschaft von vier- bis fünshundert guten Freunden —

Ehrenthal. Ach, wie glidflich find boch die Städter, so viele gute Freunde zu besitzen. Bei und buntt man fich wunder wie reich, wenn man einen Freund zählt. Bedaure bennoch sehr; es sind bringende Besorgungen und Geschäfte, die mich hereingeführt.

Amélie. Die find bis babin längst abgethan. Bor Mitternacht fahr' ich nicht auf ben Ball.

Ehrenthal. Und Sie nemen ihn ben heutigen?

Rich ard. Sa, sehr gut, auf Ehre! Sehr gut! Also ben morgenben! Ja, Gustav, Du mußt Deinen Gerrn Bater bewegen, uns zu begleiten. (Leise zu Amelie.) Helsen Sie boch, ibn zu bestürmen, er muß!

Guftav. Ronnt' es Ihnen Bergnugen machen?

Ehrenthal. Bergnügen nicht! Aber seben möcht' ich wohl einmal ben tollen Durcheinanber.

Amelie. Sie waren niemals auf Reboute?

Chrenthal. Niemals.

Alle brei. D, bann muffen Sie mit!

Richarb (bat fich ju bem Rinbe gewendet, biefem eine Tute mit Sußigfeiten gegeben, und liebtofet tom).

Ehrenthal. Bir wollen feben, mas ich thue. Erft aber meine Gange.

Suftav. 3ch begleite Sie.

Ehrenthal. Abieu, Frau Tochter! Abieu, mein Gerr! (Er geht mit Guffar.)

Amelie. Auf Bieberfehn!

Richard. 3ch beforg' Ihren Anzug.

Philippine (fo wie fie Ricard und Amelie allein fieht, geht fie mit dem Rinde ab).

Richard. Ift bas ein Bauer!

Amélie. Doch ein ehrlicher. — Aber sagen Sie, Richard, welches Interesse können Sie dabei haben, daß er mit in das Maskengewühl geführt werde? Wird er sich bort nicht lächerlich ausnehmen?

Richard. Welches Intereffe? Ihre Frage ift eine Krantung für mich. haben Sie ichon vergeffen, bag auf ben heutigen Ball meine gange hoffnung gefett warb?

Amelie. Daß ich nicht wüßte! Ueber meine Lippen ift feine Silbe gekommen, bie Sie berechtigen tonnte -

Richard. Es giebt eine Sprache, für Liebende berebter, als jene bes Mundes. Und gerade Sie sprechen diese Sprache so fcon.

Amélie. Soll das eine Schmeichelet sein, ober ift's eine Sottise? Sie halten mich für eine Kokette?

Richard. 3ch fcmachte feit einem Jahr.

Amélie. Und nun wird Ihnen die Zeit lang?

Richard. Allerdings. Denn ich muß glauben, daß ein beglückter Rebenbuhler —

Amelie (ladend). Mein Mann -?

Richard. Chemanner gablen nicht.

Amélie. Doch sind Sie etfersuchtig auf ibn, Ihren Kreund.

Richard. Freundschaft weicht ber Liebe! Und eisersüchtig auf ihn bin ich nur, wenn Sie mich dahin bringen. Das gehört mit in die Unzahl ihrer seinsten Kosetterieen.
— Nun aber zur Sache: Setzen Sie Alles daran, daß Ihr Schwiegervater mit uns auf die Redoute gehe! Er muß Gustav's Ausmerkankeit in Anspruch nehmen.

Umelie. D, Sie Bbfewicht!

Richard. Was Sie befehlen! Nur nicht länger Ihre Launen Spott. Gesprochen ward genug, nun siehn wir an der That.

Umelie. Seht! Er rebet wie ein Mann?

Richard. Und bin es auch. Sa, staune mich an, Amelie, tein Entfommen mehr! Du bist mein!

Amélie. Mortimer — ha, Dame Kennedy, wer rettet mich vor seiner Raserei?

Richard. Es ift bie Raferei ber Liebe!

(Umarmt fie heftig.)

#### Gechster Auftritt.

Borige. Dorthe (eine zerbrochene Schuffel in ber hand. Benn fie eintritt, fabren Beibe erfchredt auseinander, doch ift ihre Siellung noch von Dorthe bemertt worden, und diefe ift fo erflaunt über den unerwarteten Unblid, daß fie ftumm und felbftvergessen mit offenem Munde fteben bleibt).

(Bauje.)

Umelie (bie fich querft gefaßt). Bas giebt's, mas will

Sie? Nun, wird Sie endlich rebent ungeschickte, wiber-wärtige Biehmagb!

Dörthe (nachem fia fic zusammen zenommen). Da hat der Musje Justel allwieder in der Küche 'rum gepetert, und hat so lange gepetert, bis er hier die große Schüssel runtergerissen hat. Ich sagte gleich wie er kam: Musje Justehen, steigen Sie nicht auf die Bant, Sie können 'was ganz machen! Aber das kluge Fravenzimmer, die Philippine, schnauzte mich an, und meinte, ich sollte das Kind sein Bergnügen lassen. Und kaum war das letzte Wort aus ihrem Munde, da lag mein Musje Justehen unten und die Schüssel daneben, und Philippine war zur Küche 'raus wie der Wind. Run sagt die Köchin, ich soll die Schüssel bezahlen, weil ich bicht dabei gestanden hätte.

Amélie. Das versteht sich, wozu ist Sie in der Ruche, wenn Ste nicht Acht haben will? das Kind weiß nicht, was es thut.

Dörthe. Ja, was hilft mein Acht haben, wenn der Kleine nicht pariert? So lange ich mit ihm allein bin, ist er allerliebst, denn er weiß schon, daß ich ihm seine Unarten nicht durchlasse. Aber so wie die Philippine dabei ist, denn troßt er, und wird ein Muckedold, weil er sich auf sie verläßt.

Amélie. Schwaze Sie mir nicht ben Kopf voll. Die Schüffel wird Ihr am Lohne abgezogen, und damit gut.

Dörthe. Das ist boch aber himmelschreiend! Alles tommt auf mich, Alles soll ich entgelten! Wer im ganzen Sause nur was anstistet, ber schiebt mir's zu, weil ich ein armer, verlass ner Dienstbote bin.

Amélie. Hinaus!

Dörthe. Und das ungezogene Kind soll mir auch noch Berdruß machen und Kummer? Aber ber himmel wird Sie schon strasen, daß Sie Ihr Kind so verderben, und so'n Abgott aus ihm machen.

Um elie. Sinaue! ober ich vergeffe mich!

Dörthe. Und mein Elend wird am längsten gebauert haben, wenn ich aber weg bin, und Sie erseben Jammer an bem Kinde, bann werben Sie an die arme Dörthe benken. (Sie wirft die Scherben hin.)

Amélie (hoch ergurut). Freches Geschöpf! willft Du mich auf's Aeußerste bringen! hinaus! hinaus! auf ber Stelle — heute noch muß sie fort!

Dörthe (geht ab).

Richard. Das arme Dabchen bauert mich!

Amélie. Wie es scheint, sind alle Männer für das plumpe Geschöpf eingenommen. Gustav nähme sie gern immer in Schutz, wenn er's gegen mich wagte, — sein Bater gar schwärmt, wenn er von ihr spricht, — das möchte noch hingehen: (gezwungen icherzend) denn die Beiden lebten idpllisch in einem Stalle. — Aber, daß Sie, Richard —

Richard. Ich finde bas Mabden nicht plump. Sie ift noch bau'risch, aber in ihrer Natürlichkeit nicht ohne landliche Grazie.

Amelte. Gi, mas Sie meinen!

Richard. Subsch und zierlich, rein in ihrer Tracht. Ihnen und Ihrem Sause ergeben, und von einer unverwüftlichen Gutmuthigkeit. Denn sonft ware sie, ber all-

gemeine, unschuldige Sündenbod bes ganzen Hauses schon längst entstoben.

Amélie. Ei, Sie bichten! Sie find begeistert für eine Dörthe? Musen und Grazien in der Mart? Finden Ste nicht auch ihren unverschämten Trop, ihre Drobung allerliebst?

Richard. Sie hatte fich einen Augenblid vergeffen, aber wer ift baran Schulb?

Amelie. Charmant! Immer beffer! Mein soit disant Anbeter nimmt Partie gegen mich für meine Küchenmaab!

Richard. Aber Amélie!

Amelie. Geben Sie boch mit ihr gur Reboute!

Richard (lacend). Ich glaube wahrhaftig, Sie könnten auf das Mädchen eifersüchtig werden? Sie könnten mir zutrauen —

Amélie (batt ihm ben Mund). Berschwöre Dich nicht, holbseliger Jüngling! — Was die Männer betrifft, so sind sie in diesem Punke über aller Berechnung und unter allen Begriffen. Mich setzt nichts mehr in Erstaunen. Dörthe ist jung, und das genügt. Denn wenn Ihr Engel sucht und sindet nichts, als la beaute du diable, nehmt Ihr auch damit vorlieb. Und nun gehen Sie, besorgen Sie ein Kostüm für Gustav's Vater.

Richard (bringend). Also dann — ganz mein? Amélie (mit dem Guß stampsend). Sie sollen geh'n!

Richard (zu ihren füßen). Richt von ber Stelle, bis Du ja fagft.

Amélie (neigt fich zu ihm und fagt leife). Rein! Richard (fie umfaffend). Ein folches Rein ift ein Sa!

# Siebenter Auftritt.

Borige. gammlein.

Lammlein. Riemand, ber mich gemelbet batte .... Richard (auffvringent, für fich). Das ift ja ein Ungluckstag! (Laut.) Saben wir unfre Scene vom beutigen Dadtenballe nicht aut probiert, herr gammlein? - Nun, auf Bieberseben, meine Gnabige! Und es bleibt babei! (Sonell ab.)

Amélie (tali). Guten Tag, Bert Schwager!

gammlein (ibr bie Sand tuffend). Guten Tag, Frau Schwägerin. - 3ch bachte wohl gleich, baß es auf fold ein fündiges Endziel binausliefe, als ba ift eine Reboute. Sie wollen bie Nacht wieber burchschwärmen?

Umelie. Man muß boch wissen, daß Faftnacht ift.

gammlein. Das weiß ich auch. Denn ich weiß, es ist morgen Afchermittwoch, wo man Bufe thut, im Sac und in der Afche.

Amelie. Das ift morgen, herr Schwager, aber beute -

gammlein. Bas wurde mein guter, lieber Bruber, Dero seliger, in Gott rubenber herr Gemahl bazu sagen; wenn er Beuge mare, wie bas, Ihnen hinterlaffene, mir, seinem nächsten Verwandten zweimal entzogene Vermögen nun in ber argen Belt berumrollt -

Umelie. Fürchten Sie nichts: ich greife mein Rapital nicht an.

Lammlein. - berumrollt, um Bergnügungen und rauschenbe Freuden zu tausen, denen er so abhold gewesen.

Amélie. Weil er nicht mehr gehen konnte, fle aufzufuchen, und weil fle nicht zu ihm kamen, ben übeln humor bes kranken Mannes zu theilen. Ich weiß am besten, was ich bei ihm ausgestanden.

gammlein. Die werthgeschätte Frau Schwägerin wußten wohl, warum?

Amélie. Geben Sie mir die vertrauerten Tage meiner Jugend, geben Sie mir die verlornen Blüthen jener öben Zeit zurud.

gammlein. Sie holen das Berfäumte, Berlorene redlich nach! Aber was ich verlor: das Bermögen meines Bruders, das Bermögen, bessen Hälfte —

Am elie (ungebuldig). Er hat es mir hinterlaffen, und bas Testament konnte Niemand ansechten.

gammlein. Es wird Ihnen keinen Segen bringen! Es ift mir geraubt, es ist meiner Tochter geraubt.

Amélie. Frommer Schwager, Sie fallen ja ganz aus Ihrer Rolle? Wer Sie so über ben Verlust irbischen, sündlichen Goldes klagen hörte, der müßte Sie verkennen, (wenn er Sie nicht so genau kennte, wie ich zum Glück), der müßte Sie: den edelsten, tugendhaftesten Sterblichen, für einen Habsüchtigen halten, — für einen Geizhals — einer Wucherer —

Lämmlein. Ja, ich bin ein Habsüchtiger, ja, ich bin ein Bucherer. Aber nicht für mich, nicht um meinetwillen. Nur meine Tochter macht mich dazu. Schönheit ist eine Gabe der Natur, die Manche, welcher sie verlieben ward, schlau zu gebrauchen weiß, und mit ihr Alles erringt. Meiner armen Tochter sehlt diese Gabe —

Amelie. Das ift wahr. Ihre Demoiselle Tochter ift nicht überflüssig bamit bebacht worben.

Lämmlein. Ja, ja, fie ist sehr häßlich, das leugne ich nicht. Desto schlimmer, daß sie auch arm sein soll. Desto schlimmer, daß eine Schönheit wie Sie, Frau Schwägerin, dem armen Kinde auch noch vorenthält, was ihm eigentlich zusommt. Sie leben in Glanz. Ueberstuß und Sitelteit. Weine Tochter verweint ihre Jugend einsam, und nie wird sich ein Mann sinden, der der Armen, Häßlichen die hand reichen will.

Umelie. Immer und immer fingen Gie Ihr Klagelied nach biefer Melobie, um mein Mitleid reae zu machen. Aber wenn es mich rührt, Sie für Ihr Rind beforgt zu seben, so bringt mich biese Rübrung febr natürlich auf ben Bebanten, bag mir bie Sorge für bas meinige weit näher liege. Auf meinen Sobn ift alle hoffnung und Preude meines Lebens gesett, und ihm habe ich das ganze Bermögen, welches ich von Ihrem Bruber erbte, jugefichert. Seitbem Sie mich nicht besuchten, ift biefe Angelegenheit in's Reine gebracht worben. Nicht die Angehörigen meines jegigen Mannes, noch er felbst, - nicht meine Verwandte - Niemand foll einen Pfennig von dem Erbtheil meines Sohnes haben, und Sie selbst werden bei ruhiger Erwägung billigen, daß er mir theurer ift, als Ihre theure Tochter. - Jest jedoch, bent' ich, baben wir oft genug über biesen verhaßten Gegenstand gesprochen, und ich muß bitten, wenn Sie mir fonft bie Ebre Ihrer Gegenwart noch ichenfen wollen, benfelben nicht mehr zu berühren. finderlos, so murben Sie mich für die Erfüllung jedes

billigen Bunsches gestimmt sinden. Die Wutter, wie gesagt, denkt nur an ihr Kind. Sie entschuldigen übrigens, wenn ich mich Ihnen empsehle, ich habe noch mit meiner Toilette für den Abend zu thun. (Ub. zur Ceite.)

gammlein (allein). Run, fo foll boch ein Simmelböllen — ein bimmel-beller Sonnentag die Nacht meines Grames erleuchten! Sa, rubig und gefaßt will ich mit ichwachen Geiftesträften ben Weg fuchen, welchen göttliche Gnabe mir vielleicht zu meinem Biele weisen Nur Ausbauer! Nur Fassung! Nur Gebet! möchte. Also ihr Söhnden steht meiner armen Tochter im Weae? bamit das Söhnchen vollauf babe, soll meine arme Tochter nach meinem Tobe verbungern? (Mit gefalteten Sanben.) Das wirst Du nicht zugeben, o himmel! Das Sohnchen wird ein ungludlicher Menich, die Eltern verziehen es, verberben es, es machft ohne Religion auf, im Ueberfluß, es wird ein ruchloser Mensch werben, ber bann in's Elend stürzt. Sein Reichthum ift fein Glend. Wer es bavon befreite, mare bes Rindes Retter, für Zeit und Ewigkeit. Bielleicht hat ber himmel mich unwürdiges Wertzeug zu biefer eblen That ausersehen? - Wenn man ben Knaben entfernen könnte, — das Kind der sträflichen, sich verfündigenden Mutter wegnahme, es fern zu guten, frommen Leuten brachte, die fein Seelenheil beforgten, wo es auf ber Bahn bes Mangels und Elends zu Gott, bem herrn geführt wurbe, - in ber Spree konnte fich bann ein Tuchlein finden - ein Mütchen, bem Rleinen geborig, - bie Eltern murben's beweinen, - fie murben fich endlich troften: die Zeit trodnet alle Thränen. Ohne das Kind würde bie

lose Ehe nicht lange mehr bestehen. Und wenn sie getrennt wäre, dann böt' ich der Frau Schwägerin unsere Dienste an, meine Tochter suchte ihre Freundin zu werden. Die Frau Schwägerin sind mit ihrer Jugend und Schönheit bald auf der Rückreise, wo solche eitle Damen es vorziehen, häßliche Freundinnen zu haben, der vortheilhasten Vergleichung wegen. — Da kann ich mit meiner Tochter dienen, welche durch göttliche Gnade in diesem Punkte alle Ansprüche erfüllt. Dann sände sich so manche Gelegenheit — (Emwegewendet.) Aber nichts ohne Deinen Beistand! den ries sich ja immer an, dei all' meinen kleinen Unternehmungen, die auch immer dem Besten meiner armen Tochter galten, und stets hat er mich geschüßt. Sieb mir ein Mittel an die Hand —

## Achter Auftritt.

Eammlein (fieht betenb). Auguft (prallt berein, will gleich wieber gurud. Lammlein ertennt ibn, und faßt ihn beim Rod).

gämmlein. Bas feh' ich? Du, Auguft!

August. Sie irren fich — ich bin's nicht. Sie irren fich wahrlich.

Lämmlein. Reineswegs. Du bift ber gute August, ber mir ben Staatsschulbschein von fünfzig Thalern —

August (tropig). Für Zehne verkaufte. Ru ja, wenn's sein muß, der bin ich. Und Sie find der herr kämmlein, der mir zehn Thaler für fünfzig gab, weil er wußte, daß ich ihn los sein wollte, den Papiernen. Und da nun der hehler so gut ist, wie der Stehler —

gammlein. hebe Dich weg, Satanas! Bas wußt' ich - ?

August. Re, Sie wußten gar nichts. Drum haben Sie'n so schnell wieder weiter spediert. Aurz, Sie zogen sich 'raus und wie ich bei'm Kragen genommen wurde, war ich zu gut, Sie zu verrathen.

Bammlein. Guter Rnabe.

August. Da sind Sie so mit Ihren grauen Augen davon gekommen. Ich hab' nur ein Jahr Spandau gekriegt, denn so recht klar ist's nicht geworden. Na nu bin ich zurück und sieh' unter Survallianz, wie sie's heißen, und bin hier im Dienst.

gammlein. Sier im Saufe?

August. Sie sehen ja bie Conteur! Ich bente, Sie werben mich nicht drum bringen, hier ift was zu mach hier ist's nicht übel. hier gefällt mir's.

gammlein (emporgewenbet). 3ch banke Dir!

August. Was hat denn der? — Wenn ich so frei sein dars, zu fragen: Wie kommen Sie hierher?

gammlein. Gine Bermandtichaft -

August. Aba, auf bie Art!

Lämmlein. Sage mir, mein Sohn, tann ich auf Dich rechnen?

August. Wie so warum bas nicht? Sie müffen nur nicht immer Zehn für Fünfzig rechnen, bas ift ein Bischen zu happich!

gammlein. Scherz bei Seite, ich habe einen großen Wan.

August (für sic). Ich etwa nicht? Soltei, Sheater. L. Lämmlein. Es gilt einen Raub, bet aber tein Raub ift --

August. Ra, ich glaube mahrhaftig -

gammlein. Aber Muth und Entidloffenbeit -

August (far ach). Hol' mich ber Deibel, er spekuliert auch auf Mabame ihre Chatoulle mit bem Schmucktaftden.

gammlein. Durch Deine Silfe -

Auguft (halb laut). Ru foll mir Giner fagen, baß ich ein Dieb bin!

Lammlein. Das fag' ich ja nicht. Du bift ein gutet Junge, ben bie Strafe bes Gefetes gebeffert hat.

Auguft. Glauben Sie wirflich?

Lämmlein. Das hoff ich, zum Herrn! Der Schritt, zu bem ich Dich bewegen will, ist ja auch tein Diebstahl.

August. Nicht? - Aber boch ein Raub?

gammlein. Gewiffermaßen, wenn Du es fo nennen willft.

August. Ich will's gar nicht nennen, meinetwegen braucht bas Kind gar keinen Ramen zu haben.

gammlein. Das Rint, febr richtig!

August. Na, hören Sie, nun reben Sie 'mal beutsch, benn jest wirb mir's zu hoch.

gammlein. Bas benfft Du, mein Sohn, von ber biefigen Rinber-Erziebung?

August. Als wie ich? — Ja, seh'n Sie, ich bin nun schon viele Jahre aus dem Fache 'raus. Zu meiner Zeit hatten wir eine Klippschule in die Paddengasse, ich bin

aber nicht oft brin gewesen. Jest ift bas numein anbres Genre.

gammlein. Wir verfteben uns nicht.

Auguft. Es fcheint fo.

gammlein. Ich meine bie Erziehung bes Kleinen bier im Saufe.

August. Ach, Sie meinen ben kleinen Musje Justchen? Ehrlich gesprochen, da weiß ich nicht, wie ich Ihnen
bienen soll. Ich thue der Jere allen Willen, damit kommt
man bei den Estern am allerweitesten. Aber es ist ein
ungezogener Balg. Gestern hat er geseh'n, daß ich ein
häppchen Jucker mang die Stiefelwichse gebe, kommt das
Burm meiner Seele an und saust Stieselwichse, und wie's
ihm nicht schmeckt, gießt er die ganze Sauce in die Erde.
Ich will mich wohl hüten, ihn zu reprimandieren. Zeht
setz' ich auf die Wochen-Rechnung: Musje Justchen, Schuhwichse getrunken, vier Groschen. Meinetwegen kann die
Range auch noch ein Talglicht dazu einstippen.

gammlein. Du haft ihn also nicht besondere lieb, ben Rleinen?

August. Er ist mir ganz eingal. Wenn ich mir man erft wüßte aus Ihnen einen Bers zu machen?

gammlein. Mir liegt bas Geelenheil bes armen, umfdulbigen Gefcoppfes am Bergen.

August. Na nu -

Lammlein. Ich tann es nicht mit anseh'n, wie er so in weltlichen Zerstreuungen und ohne Gottessurcht auswächst.

Muguft. Das war' nun mein geringfter Rummer.

gammlein. 3ch will ihn retten.

Auguft. Bas Sie für'n Gemuth befigen!

gammlein. Aber zu fold eblem Zwede muß ich ein scheinbar unebles Mittel anwenden.

August. Ach so -

Lämmlein. Ich will mich bes Kindes bemächtigen, will mit ihm verreisen, es in fromme Zucht geben, — aber Niemand darf ahnen, durch wen es verschwand, Niemand, wo es sich befindet. Wag man es doch für todt halten, wenn es nur in Tugend lebt.

August. Das ift eine kipliche Geschichte, bas riecht nach Galgen und Rab.

Bammlein (gufammenfahrenb). Bift Du rafenb?

August. Erschreden Sie nicht, 's ist ja noch nicht geschehen. — Ich will Ihnen meine Meinung ehrlich sagen: Gern laß ich mich mit bergleichen nicht ein. Es geht erstens ganz über meine Sphäre, und zweitens: was ist babei zu verdienen?

gammlein. Ich wurde mich gewiß erkenntlich — August. "Ich wurde mich?" bas ift nichts, bas ist weniger, als nichts.

Lammlein. Sa, Freund, Du haft die Babl. Stehst Du mir nicht bei, — benn daß Du's nur weißt, ich bin der Schwager vom Sause, — so ift Dein Dienst verloren. Gin Wint, und Du springst. Führst Du's aber aus, so bekommst Du hundert Stud Louisd'or.

Auguft. Sunbert! bas ift ein Bort!

gammlein, Dun?

August. Wenn man 'was Gutes vor hat, muß man's

nickt aufschieben. Heute Nacht ift Alles sort. Dörthe schläft ruhig und sest in ihrem Kämmerlein. Philippine hat das Kind unter sich — die will ich schon sortbringen — heute Nacht muß es geschehen.

gammlein. Du bift ein Engel!

August. Wie ich's mache, das hab' ich noch nicht weg. Aber so viel sag' ich Ihnen, barbieren laff' ich mich nicht. Eh' ich nicht die hundert Füchse habe, triegen Sie auch nicht ein Härchen von dem Kinde.

gammlein. Sollft fie haben! Alfo heute Nacht! Run, schnell auch meine Anstalten! Wo treffen wir und?

August. Gerr je! Sie bibbern ja vroentlich vor Freude! Ober ift's Angst?

Lämmlein. Beibes! Mann bekomm' ich Nachricht? August. So schnell als möglich. Erst muß ich meinen Plan machen. Geh'n Sie aber, daß uns Niemand beisammen sieht und lassen Sie mich sorgen. Sie können unterdessen die gelben 'raussuchen.

Lämmlein. Ich gehe, mein Söhnchen, und will ben himmel um Segen anstehen. Du aber, Schätzchen, nimm Dich in Acht, sei klug, laß Dich nicht fangen! Sieh', Engel, es geht auf Deine haut allein. Denn was wir hier verhandelt haben, das haben wir ohne Zeugen verhandelt. Und wenn Du so niederträchtig sein wolltest, gegen mich auszusagen, so ist das so viel, als hätte mein Dompsaff gepstiffen. Denn Du bist ein gestrafter, surveillierter Dieb und Berbrecher, ich aber bin ein stiller, frommer, tugendhafter Mann. Bedenke das, Seele, und sei gescheibt, sei redlich, sei brav! Ich erwarte Otch!

August (allein.) Bust' ich man, was er mit bem Jungen por bat? Ronnt' ich benten, bag er ibn umbringen wollte, so mußte mich ja ber henter plagen, - nein, bazu bat er bie Courage nicht. Aber ich raub' bas Rind nicht, mit meinen Sanben nicht. Das muß ein Anb'rer thun! 3d balte mid an die Chatoulle. Es trifft fic aut, baß beibe Streiche zusammenfallen, und bernach auf und bavon! Sier mare meines Bleibens boch nicht mehr lande gewesen. Dörthe klaticht einmal, und Philippine liebt. Gine beiratholustige Rammerjungfer und eine tugendbafte Ruchenmagb, bas ift zu viel, Auguft! für ein fühlendes Berg. - Die bunbert Golblouis tommen mir ju paffe, benn mas in ber Chatoulle ift, barf ich fur's Erfte nicht verkloppen, bis ich über die Grenze bin, und hatte auch heute Nacht feine Zeit bazu. Alfo gammlein spuckt bas Reisegelb. Den Daß von meinem vorigten herrn hab' ich noch, ben ließ er fich bamale geben und benutte ihn nicht, weil er frank wurde, ba andr' ich Jahrzahl und Monat — nehm' Ertrapost — und frisch nach Amerita. — Man erft einen Gelferdhelfer! bumm muß er fein, Courage muß er haben, wen nimmt man benn wohl ba? Frige? bas ift eine Plaubertasche? -Der lahme hanne? ber ift zu schwächlich. Der graue Georg? ber ift zu gerieben! Wilhelm, mit bie ichielen Mugen? - ein Safenfuß. (Er ift unterbeß gum Genfter ge-Da ist ja Nante und macht Holz klein. war's mit bem ? Wenn man nicht ber Etel, ber grang babei ftunde, bas ift ein Seiliger und thut immer, wie wenn ber große bund fein Pathe mare. Und ift gar nicht

einmal von Berlin gebürtig, was will er benn? — Wir tönnen's aber doch mit Nante probieren. Er hat die Parforsche und seine Frau, die Wine, hat die Finesse.

(Er will gehen.)

Philippine (aus ber Seitenthure). Augustchen! horen 'Sie boch!

August. Auch noch! — Bestes Pinichen, jest habe ich teine Zeit, aber wenn Sie mir ein freundliches Gesichtschen machen, führ' ich Sie heute Nacht auf Reboute.

Philippine. Ach Ste Jotthett von einem August! August. St! die Wände haben Ohren! (AD.) Philippine (15m nach). In Gold lass ich Sie sassen!

## Reunter Auftritt.

Bermanblung.

Scene: Blag vor Guftav's Saufe. Frang und Nante jägen. Mine trägt holg. Dörthe tritt aus ber hausthur, mit einem Topfe und einem Stud Brot. Sie geht bis in ben Borbergrund und winkt Franzen. Frang läßt die Säge los, und tommt zu ihr. Mine tritt beim Cägen für Franz ein.

Pörthe. Ich bringe Dir ein Töpfchen Kaffee, Franz, und ein Butterbrot.

Frang. Ach, wozu benn wieder?

Dörthe. Laß man, 's ist nicht etwa mit Unrecht, es ist mein eigen Besperbrot. Zu Fasching haben wir vollauf getriegt. Das ist wahr, wenn in dem Hause Alles so wäre, wie das? Aber übrigens —

Franz. Fang! mur nicht wieder an zu jammern. Wir haben Zeber sein Bunbet. Denfit Du, es ware meine Gelegenheit, hier mit foldem Pobel in Gemeinschaft zu leben und Golz zu spalten? bas ist mir auch nicht bei der Wiege gesungen worden.

Dörthe. Na, laß' gut sein, Franz, wer weiß, was geschrieht, ich hab' frohe Nachricht. — Seib Ihr benn bald fertig? — Aber wie heiß Du bist! (Sie seu den Lopf bin, legt das Brot darauf, bindet sich weißes Duch ab und trodnet ihm damit die Stirn.) Du kannst's behalten.

Franz. Beil Du's getragen haft!— (Stedt es in die Weste.) Bas denn für Nachrichten?

Dorthe. hier nicht, die Leute geben auf jebe Bewegung Acht -

Frang. Ja, wo benn? Man fieht Dich ja nie allein.

Dörthe. Ich möchte Dir vor mein Leben gern ergählen —

Frang. Wie mar's heute Abend?

Dörthe. Sie fahren erft gang spät zum Ball.

Franz. Wenn ich so nach Elf an die hinterthüre käme, die zu Eurem Garten führt? die wird doch gewiß nur von innen verriegelt, da könntest Du —

Dörthe. Wie willft Du in'n Garten tommen? Frang. Na, bas wirb boch feine heperei fein?

Dörthe. Rein, Franz, bas ichiet fich nicht.

Frang. "Schickt fich nicht?" Ift bas Deine Liebe? Dörthe. Weiß ber liebe Gott, wie lieb ich Dich habe. Franz. Das find Morte. — Wenn vielleicht bei Euch im Saufe einer von ben glatten Buben, ober gar Guer Gerr —

Dörthe (boje). Frang!

Frang. Sa, fieh, wenn ich bachte, daß Du mich betrügen tonntek --

Dorthe. Pfui, wie baglich!

Arana. So mabr ich lebe: es mare Dein Tob ober ber meine. - Du bift mein Gingiges, Dorthe! Meine Eltern find tobt! Unfer fleines Bermögen ging verloren. Meine Braut brebte mir ben Rücken, wie ich arm war. 3d wurde Solbat, es ging mir Alles contrair. Lieutenant migbanbelte mich, ich vergaß mich in ber Site, und mußte eilen, mein Leben bavon zu bringen. Das Schickfal verschlug mich bieber. Von meiner Banbe Arbeit ju leben, bas ift feine Schanbe, aber von Dir getäuscht zu werben, bas ware mir eine Schande, bie ich nimmermehr ertrüge. - Du haft Dich meiner angenommen, als ich frant und ichwach, fast betteln mußte. Du bast Dein ichmales gobn mit mir getheilt. Du baft mir Wohltbaten von Deiner Berricaft zugewendet. Daß ich wieder fraftig bin, mich ernähren tann, bas ift Dein Wert. - Aber Du bast mir auch Treue geschworen, Du bast meinen Schwur angenommen. 3ch bin ein armer Tagelöhner, Du bist eine arme Magb, wir baben nichts, als unfre Ehre, und unfre Liebe, und wenn Du etwas thuft, was biefe beflect, fo ftirbst Du von meinen Sanben!

Dorthe. Jott bewahre, Franz, rase nicht so! Die

häßlichen Menschen hören's ja, was mussen die benten!? Ne! Solche schrecklichen Ideen, wie tommst Du auf die Lu wärst ein braver, lieber Mann, wenn Du nur nicht immer so schalu und zornig wärst, das ist ja eine abscheuliche Leidenschaft, das. Ich geb! Dir doch so wahr teinen Anlaß. Ich pusse so stille mein Bischen Lebenszeit fort, und seh' teinen Andern nicht an, und bente man immer an Dich.

· Franz. Und willst mich heut' Nacht nicht an ber hinterthür erwarten?

Dörthe. Bär' das nicht justement gegen die Ehre? und wenn ich (lassend) 'was gegen die thäte, wollt'st Du mich ja abmurken?

Frang. Wir sind Braut und Bräutigam! Und kannst Du mir vorenthalten, was Dich froh gemacht hat?

Dörthe. Ne, 's ist auch wahr, das muß ich Dir erzählen: Einmal ist keinmal. So komme meinetwegen, wenn der Wächter zweimal getutet hat, denn wird wohl die Lust rein sind. August ist bei Philippine, die Köchin ist auch aus — dann schleich' ich mir run — 's wird mir aber wirklich ganz Angst. Ich will's Dir doch lieber jest erzählen —

Frang. Und ich will's jest nicht hören. Mir ift's um ben Beweis Deiner Liebe zu thun.

(Sier tritt August in die Thure.)

Dörthe. Eigenfinn!

Frang. Saft Du gar tein Bertrauen gu mir?

Dorthe. Na, wirft Du benn aber auch recht artig

sein? und wirst nicht immer gleich von Mord und Tob sprechen, und von die Jasousse? — Versprich mir bad! — So'n wilder Kers —

Frang. Ja, ich versprech' Dir's!

Dörthe. Du, an ber hausthur fleht der August und spioniert, da will ich lieber retour. Laß' Dir auch den Kaffee nicht kalt werben. (Giebt ihm beibes.)

Frang (nehmenb). Bas haft Du mir aber ba für ein Stud Brot gebracht! Das foll ich effen?

Dörthe. Ich hab' heute keinen Mundbiffen 'runter gebracht, aus Freude, die macht so satt. — Du kannst die Kürste wohl nicht kein kriegen? — da hast Du meinen großen Kneif, bring'n mir heute Abendemit. (Ab.)

Frang. Um elf!

Dorthe (muß an ber Sauethur bei Auguft vorbet, ber fie am. Rinne faßt, fie fagt:) Laffen Sie mir ungeschoren.

(In's Saus ab.)

Frang (für fich). Der Schurfe! (Er zieht fich nach dem Mittelgrunde an eine Couliffe, fest fich auf einen Golgtloben, und ist und teintt, ohne fich um die Andern zu bekümmern.)

## Behnter Auftritt.

Auguft (ber fic ein Beilden in ber handthur nach dem Better umgesehen hat, tritt jest vor, gest mehrmals bet den Sägenden vorbei, ohne daß diese seine Binte bemerken. Endlich giebt Mine Nanten ein Zeichen, dieser sust, sie erkennen fich — Pantomine des Schweigens (wegen Franz). Alle Drei treten von der Arbeit weg, im hintergrunde zusammen und flüstern).

## Elfter Auftritt.

Borige. Ehrenthal. Guftav (im Gefprac).

Ehrenthal. Wie man bei solchen Berhältniffen, in solcher Stimmung, noch immer Luft haben tann, zerftreuenbe und larmenbe Bergnügungen aufzusuchen, Gustav, bas ift mir unerkarlich.

Gustav. Und gerade das rafft einzig noch zusammen, belebt noch. Mit mir ist es nun einmal so wett gekommen, daß mir nur noch außer meinem Sause wohl sein kann.

Ehrenthal. Dann wehe Dir! Mir war mein Lebelang ju Saufe am wohlsten. Und gar, wenn man verheitrathet, wenn man Bater ift.

Guftav. Ja, bas ift's, bas ift's! Da liegen Glud und Elend, Schmerz und Wonne so nahe beisammen.

Chrenthal. Ich würde sagen: sie ist Deiner nicht würdig, — wärst Du nicht wieder so schwach, so unmännlich. —

Guftav (auffahrenb). Bater, noch hab' ich Muth!

Ehrenthal (16s befdwichtigend). Zeig' thn! — Aber nicht auf der Straße, nicht mit Drohungen. — Nun will ich fort. Meine Geschäfte stho beendet, ich danke Dir für Deine Begleitung. Erlasse mir's, Deiner Gemahlin Lebewohl zu sagen, ich will fort, hinaus, mich dünkt, meine Landlust wär' freter, reiner, hier preßt mir's die Brust.

Gustav (anglius). Thun Sie mir bas nicht, Bater. Sie haben's schon zugesagt, ich lasse Sie nicht fort. Sie müssen mit mir zum Ball, ober ich bleib' auch davon.



Ehrenthal. Das wär' nun kein Unglück. Aber was baft Du?

Sustav. Weißich's? Gine Ungst, eine Bangigkeit, bie mich manchmal überfällt, bie aber heute ganz unbeschreiblich ift. Mir wird zu Sinne, als müßt' ich ein großes Geschick erleben, als nahte eine Welt von Gram. Ich wie vernichtet, es raubt mir ben Athem. Und dann saßt mich eine Wehmuth — und wieder eine Furcht, daß ich benke, an Sie müßt' ich mich klammern. Sie würden mich halten — schügen! — (Schelnd.) Es sind kindische Träume! Vielleicht, daß ich nicht wohl bin!

Ehrenthal (nachdem er ihn traurig betrachtet). Das ist mein Sohn, der frische, heitere, lebensstarke Jüngling, den sandt' ich zur Stadt — und so sind ich ihn nun! — D Amélie! Das ist Dein Wert! — (Im Geben.) Komm' Gustav, Dir zu Liebe will ich diese Nacht hier bleiben.

Guftav. Taufend Dant! Und Sie begleiten und — (Beibe in's hans, ohne bie Plandernben zu bemerken.)

Auguft (hat unterbeffen fein Dreigefprach beenbet und folgt ben Gerren).

Nante (tehrt zum holz zurud). Franz (ergreift bie Cage).

Mine. (padt fleine Stude gufammen),

# Bweiter Akt.

Scene: Zimmer, wie beim Aufang bes erften Aftel. Es brennen Lichter, die Buhne ift fiell. Amelie (bet der Loilette jum Mastenball). Philippine (fie antleidenb). Dörthe (diefer bebilflich).

## Erfter Auftritt.

Philippine. Gnabige Frau werben ichon fein, wie feine andre.

Amelie (fich bespiegelnb). Mir tommt's vor, als faße bie Taille nicht?

Dörthe (hale für fic). Ru Gott erbarm' fich, wenn Sie fich noch mehr zusammen schnüren wollen, ba muffen ja die Rippen knaden.

Philippine. Sie verfteht's!

Umelie. Rebet Sie auch mit? wer hat Ihr zu sprechen erlaubt?

Dörthe. Mich erbarmt es in ber Seele, wenn ich Jemand so martern sehe, und ich benke, wer mit mir so umgeben wollte —

Amélie. Es wär' Ihr sehr dienlich, wenn Sie ein wenig mehr auf Ihren Anzug hielte.

Dörthe (gahuend). Ach, Madame, ich bin gewiß immer so reinlich —

Amelie. Bon Ihrer Bauerntracht ift bie Rebe, bie fich in ein foldes haus nicht ichidt.

Dörthe. Ich hab' fie boch nun einmal, ich tann fie boch nicht fortwerfen.

Philippine Ja, Euer Gnaden, da ist hopfen und Malz verloren. Ich hab' mir schon so viele Milhe gegeben, ihr einen Begriff von noblen Anzuge beizubringen, aber ich glaube, ehe sie ihren Mollrod ablegt, eher springt sie in die Spree.

Dörthe. Thu' ich auch. Bor Wachspuppe hab' ich mir nicht vermiethet, und zu meiner Ausschauer in der Küche sind die Kleiber viel besser, als Ihre Fahnen, und Shawls und Glashandschen. Wenn Sie ausgehen, und die Köchin, sehen Sie ja gar nicht aus wie Dienstboten, da haben Sie ja ordentliche Schreibsebern aus dut, und Schleiers, wie eine ole Nimphe. I, ich wollt' mich was schleiers, wie eine ole Nimphe. I, ich wollt' mich was schleiers, wie eine ole Nimphe. I derrschaft und hausmädchen nicht mehr von einander, so wiesen sie sich auf.

Umelie (ladend). Ja, bas ift mahr, Philippine!

Dörthe. Neulich, wie ber herr aus Breslau hier war, ber ben Brief an unsern herrn abgeben wollte, hat er geklingelt, und ich laß' ihn in'n Entree, und sage, er soll warten, ich will ben Bedienten rusen. — Kommt mein Philippiniken raus, mit die viele Locken und den durchbrochenen Schildkrötkamm, und der herr aus Breslau geht Gott straf mir auf sie los, und küft ihr die hand. I Jotts Deifel noch einmal, benk' ich, das wird dir nicht passieren!

Philippine. Rein, bafür ift fie ficher!

Amelie. Man muß nichts übertreiben. Aber um in feinen Schranfen als Dienstmagb zu bleiben, ift es boch

nicht nöthig, daß man im herrschaftlichen Zimmer erscheint, wie im Kubstall.

Dorthe. Rum, Sie werben mich ja am langften gefeben baben.

Amélie. Desto bester! Ich will mich freuen, wenn sie auf herrn Ehrenthal's Wagen sitzt.

Dorthe (für fic). 3ch mir auch, ba tonnen Sie fluchen.

## Bweiter Auftritt.

Borige August. Dann gammlein.

Auguft (tritt berein und pralit gleich wieber jurad).

Amelie. Bas giebt'e?

Philippine. Es war August.

Amélie. Ruf' ihn boch zurud!

Dörthe (an bie Thure gebend). Auguft!

August (tommt). Ich sollte einen fremben herrn melben — ich habe ben Namen vergessen, — aber ich sebe —

Am olie. Jest bei Nacht, einen Fremben? — Gewiß ein Masten-Scherz. Ich bin schon angekleibet, er soll nur kommen.

August (ab).

Philippine. Ra, ba bin ich boch neugierig -

Umelie. Um Enbe Richard?

Philippine. Ach, es ift auch wahr. Sie sollen ihn nicht gleich extennen. Das ist nun schon einmel ein zu liebenswürdiger herr!

Dörthe (für fic). I so streich' du den Fuchsschwanz!

Bammlein (tritt ein).

Am élie. Trau' ich meinen Augen?

Lam mlein. Taufend Mal muß ich um Entschuldigung bitten, meine in Gott geliebte Frau Schwägerin, baß ich wie Nicobemus —

Am élie (hobinio). Immer willtommen! Aber ich bin erstaunt! Sätten Ste Luft bekommen mit und -

gammlein. Allerbings bin ich in einer fehr glud-lichen gaune!

Amelie. Die milsen Sie festhalten. Kommen Sie mit uns auf den Ball. Eine Maste des Tartuffe wurde Sie prächtig kleiden.

gammlein. Ich tenne ben Mann nicht; war er ein berühmter Felbherr?

Amélie. Allerdings. Aber mehr im Reiche der Kriegslift, als der Tapferkeit. Zulett freilich hat er die Hauptschlacht verloren, und mit thr seinen Ruhm; da wurd' er berüchtigt.

gammlein. Das geht Allen fo, bie mit irbifchen Baffen tämpfen.

(Die Franenzimmer beichäftigen fich fortmährenb mit Aeinen Loisetten-Arrangements.)

Umelie. Run, wie mar'e?

Lämmlein. Nein, meine Theure. Ich habe einen Abschen gegen alle Rebouten. Auch schon in früherer Zeit, wo ich leiber noch in ber Welt und mit der Welt lebte, sind mir diese Lustbarkeiten immer nur thöricht vorgekommen, well sie meistens so kostielig, so dumm, und so langweilig holtet, Krater. I

waren. Nicht ein armes, gutes Einfällchen producirt sich; es sind die alten, abgedroschenen, herkömmlichen Formen, in denen sich Alles bewegt, und unter nichtsfagenden Dominos läuft ein Gärtner, ein Bauermädchen und ein Schornsteinseger, ein Türke und ein Doctor herum. (Einfenkend.) heute freilich wird das anders sein, denn gewiß haben Sie etwas Neues ersonnen! Desto mehr bedaur' ich, scheiden zu müssen, obgleich der Grund meiner Reise ein sehr angenehmer ist.

Amelie. Sie reisen?

gammlein. In diesem Augenblide. Der Bagen erwartet mich unten. Wollte nur schulbigerweise ber Frau Schwägerin Lebewohl sagen.

Amelie. Jest, bei Nacht?

gammlein. Die Frau Schwägerin werben fich unsers heutigen Gesprächs und seines hauptinhalts erinnern?

Amélie. Ich will boch nicht hoffen -?

Lämmlein. Fürchten Sie nichts. Diese traurigen Empfindungen sind bestegt. Kaum daß ich Sie verlassen hatte, empfing ich durch Stassette die Nachricht, daß ein alter Freund, ein weitläustiger Verwandter — (Sie werden ihn nicht kennen, denn Sie haben sich um unsere Verwandtsschaft nie bekümmert) — gestorben sei und meine gute häßliche Tochter zur Erbin seines ganzen Vermögens eingesetzt habe. Da will ich denn nun eilen —

Um 6 lie. Sehen Sie wohl! — Und die Erbschaft ist bebeutend?

gammlein. Das weiß ich nicht; aber ich vermuthe und boffe -

Amélie. Ich gratuliere von herzen. D, jett bekommt Ihr liebes Töchterchen auch noch einen Mann.

gammlein. Glauben bie Frau Schwester?

Amelie. Ich will mich gleich heute auf bem Ball umthun.

gammlein. Da müßten wir boch erst ben status untersucht haben.

Umelie. Auch mahr!

Lämmlein. Und so erlauben Sie, baß ich mich empfehle?

Um elie. Ich wünsche Ihnen die beste Reise und die reichste Ernte.

gammlein (mit gefalteten Sanben). Wir wollen hoffen! (Er geht. Un ber Thur begegnet ibm:)

Richard. Sehn Sie einmal, herr kammlein, wir lösen und ja heute immer ab.

gammlein icon braußen). Besonderes Bergnügen — (Ab.)

#### Dritter Auftritt.

Amelie. Philippine. Dorthe. Ricard.

Richard. Schon so weit?

Amélie. Ich bachte, es ware spät genug. Wir wollen boch nicht vergessen, bag Berlin noch nicht Paris ift, und bag man hier gern zu Bette geht, wenn sich bie Leute bort

erst versammeln. (3u Philippine.) Nimm nur Guftchen recht in Acht.

Philippine. Wie meinen Augapfel. Er folaft icon, bie fleine Schönbeit.

#### Bierter Auftritt.

Borige. Chrenthal. Guftav. (Beibe mastirt.)

Ehrenthal. Birb man boch wirklich mit angestedt. Es ist nur gut, baß ich nicht Aufseher in einem Tollhause bin; '8 wär' gefährlich.

Umelie. Gin ichones Compliment!

Ehrenthal. Was ist eine Residenz in solcher Nacht wohl anders, als ein etwas weitläuftiges Tollhaus?

Richard. Nur mit dem Unterschiede, daß die Trübfinnigen sehlen. Unfre Tollheit ist luftig.

Ehrenthal. So lange fie dauert. Morgen wird an Traurigen kein Mangel sein.

Guftav. Laffen Sie uns nicht daran benten, Ich bin zufrieden, daß ein heit'res Mahl, ein reiner Wein meine heutige Traurigkeit verscheucht hat. Sie brudte schwer genug.

Amelie. Meinen Mantel!

Philippine. Dorthe, ben Mantel!

Dörthe (fturgt ab).

Guftav. Sett, seitbem ich biefe Rleiber anhabe, fühl' ich mich so frob, so übermuthig, wie burch Zauber verwan-

belt. Ich will mich extra lustig machen; wirst Du benn auch recht lustig sein, Malchen? (Er umschlingt fie.)

Amelie (fich verlegen losmachenb). 3ch hoff' es.

Gustav. Sans rancune! Ich glaube, Du hegst noch immer Groll? Sag' mir, Malchen, bist Du noch bose?

Amelie. Bas fallt Dir ein? Du fragft ja fonft nicht barnach.

Guftav. Mir ift zu Muthe, als mußt' ich mich mit allen Feinden versöhnen — wenn ich welche hatte! Wie könnt' ich es da wohl ertragen, daß Du mir zurnteft? Sei gut! Gieb mir einen Ruß.

Richard (für fich). Das ist ja eine unerhörte Begebenheit hier zu Cande.

Dorthe (bringt ben Mantel).

Chrenthal (für fic). Sie ift unleiblich!

Amelie. Run, wenn's gefällig mare -

August (erfceint in ber Thure). Soll ich mitfahren?

Richard (raid). Nein, es ift nicht nöthig; ich habe meinen Bebienten.

Gustav. Leg' Du Dich nur jetzt gleich nieber, daß Du ein Bischen ausgeschlasen hast, wenn wir heim kommen. — Aber wartet noch einen Augenblick, ich muß erst Gustchen noch einen Kuß geben. (Ab, durch die Cette.)

Umelte. Uch, auch ich! (Folgt ihm.)

Richard. Wie fie ben Anaben lieben.

Ehrenthal. Ja, icon beshalb mare zu munichen, baß biese Ehe gludlicher mare.

Richard (wie erftaunt). 3ft fie bas nicht?

Ehrenthal (halb laut). Daß ich Ihnen auch darauf antwortete!

Richard (für fic). Flegel.

Ehrenthal (für sich). Ich laß' ihn heute nicht aus ben Augen, er und Amélie haben etwas verabrebet.

Dörthe (hat Chrenthal's Anzug ichon immer lächelnd geprüft, jest nähert sie sich ihm, lachend). Nein, wer mir das gesagt hätte, daß ich meinen herrn Ehrenihal noch einmal in so'nem Narrenaufzuge sehen sollte, den hätt' ich allein für 'nen Narren gehalten. Na, ich sage doch! So'n alter, würdiger herr Papa, und macht solche Schwuiten mit.

Chrenthal. Nicht wahr, ehrliche Dörthe, ich bin vossterlich?

Dörthe. Bas ftellen Sie benn vor?

Ehrenthal. Ich bin zu der Maste gekommen, ich weiß nicht wie? Glaub' ich doch, ich soll ein beutscher Ritter sein.

Dörthe. Ein Deutscher! Liegt nicht Berlin auch in Deutschland?

Richard. Man spricht ftark bavon.

Dörthe. Aber hier find ja teine folche Ritter?

Ehrenthal. Sie find aufgehoben, und Du möchtest sie so vergebens suchen, wie in Deutschland bas beutsche Reich!

(Guftav und Amélie fommen Arm in Arm gurad.)

Richard. In ihre Reichthumer theilte man fich, wie in ihre Rechte.

Dörthe (immer noch lachend, ohne Amelie zu bemerken). Na nu find Sie ein armer Ritter! ha, ha, ha, daß ich das noch erleben muß, daß Sie fich vermaschterieren, so'n ernsthafter Herr — ne, wenn Sie draußen auf dem Gute so in 'nen Kuhstall tämen, die Kühe würden aufflutzig und die Mägde dazu.

Amélie. Schweig, Vorlaute, Dummbreifte -

Chrenthal. Es ift ja Niemand, den fle auslacht, als mich.

Amelie. Sie haben bie Person so verwöhnt. -

Ehrenthal. Morgen sollen Sie von ihr erlöst sein. Richard. Gustchen schläft!

Amelie. So fanft.

Gustav. Es ist eine Freude den Knaben anzusehen, wie er blüht und im Traume lächelt. — Nun, meine Theure—
(Er will seiner Frau den Arm reichen, sie entzieht sich ihm. Richard führt sie, Chrenthal seinen Sohn. August öffnet die Thuren und folgt dann.)

Dörthe (uimmt einen Beuchter und geht auch nach).

Philippine (allein). Endlich find fie weg! Nun wollen wir sehen, ob August Wort halten wird? Mein Staat ist fertig: herrlich werd' ich aussehen! Ach, nur einen Cotillon mit vornehmen herrn, dann will ich ja gerne sterben! Wenn sie so im Kreise 'rum stehen und nun die Tour kommt, wo sie sich die Damen 'rausholen! Ich hab' es oft mit Neid betrachtet. Nun schwebt einer vor meine Nachbarin, nu wiegt er sich — so — von einem Bein

auf d and're. Jetzt benkt sie, er hat sie schon bei ber Hand, er wird sie 'reinstihren — Kuchen! mir nimmt er und läßt sie stehen. Uch und hernachgehends die and're Tour: wo die Damen 'rumrasen und sich die Chapeaux holen! das ist nun gar eine Pracht! Da such' ich mir schon lange vorher, eh' es an mich kommt, den besten Tänzer — und dann — (se tanzt) immer im Kreise 'rum, als ob ich suchte, immer 'rum — immer 'rum — einmal tanz' ich ganz nonschalant bei ihm vorbei, — immer 'rum —

## Bunfter Auftritt.

Philippine (tangenb). August (eintretenb).

August. Parbon! Sind Sie toll geworden? Philippine. Ach, August! wie unzart! Ich probier' ben Tanz!

August. Bersparen Sie sich Ihr Feuer, bis wir bort sind! Und jeht geh', mein herzchen, und richte Dir Deinen Staat zu, und zieh' Dich an, Philippinisen, ich habe man noch einen nothwendigen kleinen Austrag auszurichten, dann komm' ich und hole Dich.

Philippine (durch die Settenthure gehend). Rein, August, wie ich Ihnen liebe! (AG.)

August (burd bie Mittelthur gebenb). Ra, und ich!

(**Ab.**)

## Bermanblung.

Scene: Borfaal mit einer Mittel. und vier Settenthuren. Die Buhne ift finster und bleibt lange leer. Man hort unten auf ber Strafe ben Bachter brei Mal tuten.

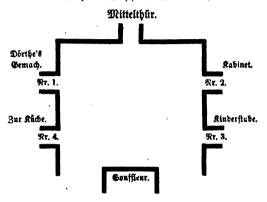

## Decister Auftritt.

Dörthe (kommt aus ihrem Studden, Ar. 1). Jest ist's ischon 3möls—und um Elf hatt' ich den armen Franz bestellt. Der wird schöne ungeduldig sein. Aber es war ja nicht eher möglich. Sie haben ja eine Ewigkeit getröbelt, eh' sie wegkamen. Nu wird August wohl drüben sein, bei der Mamsell Philippine, da bin ich sicher, daß sie die Gelegenbeit benützen. Und nun will ich erst 'mal durch's Küchenfenster in'n Garten schulen, ob er noch wartet, und denn—

(siebewegt fic nach ber Thur Nr. 4, Neht aber plöplic lauschend fill.)

— Da kommt Jemand! das ist gewiß August, war er doch noch nicht drinn bei Philippinen? — Na, den wollen wir erst durchlassen. (3ieht fic in ihr Gemach zurück.)

## Siebenter Muftritt.

(Durch die Mittelihure:) August (im schwarzen Domino, eine Kleine Blendisterne in der Hand.) Nante. Mine.

August (leise). Zest macht Eure Sachen klug. Hier geht Ihr hinein (auf Ar. 2 bentend), ba ist Niemand drinn. Grad' aus führt eine Thür, die Euch nichts angeht, und gleich rechts ist die Tapetenthür, die in's Aisumer führt, wo der Kleine liegt. Da bleibt Ihr ruhig stehen. Wenn Ihr hört, daß ich mit dem Frauenzimmer hier heraus gehe, — (ich will schon ein Bischen laut sein) — dann begebt Ihr Euch durch die Tapetenthüre und nehmt das Kind. So'n Wurm schläft sest, und eh' das erwacht, ist es längst auf dem Wagen. Orinn brennt die Nachtlampe, und hier vorn auf dem Tische set, ich Euch mein Laternchen daß Ihr die Treppe 'runter sindet. Die Hausthür laß ich Euch ausstehen.

Nante (heiser finfternd). Na, und wo treffen wir und bernach?

August. Wo wir und treffen? — Ihr bringt 'mal bas Kind bis an den Plankenzaun, an die Quergasse, wo bes herrn seine Equipage hält, ich sehe nur, daß ich Philippine los werde, dann tomm' ich bazu.

Nante. Und bann theilen wir die Chatoulle?

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

August. Ja, dann theilen wir die Chatoulle — (far sich) Rindvieh! — Und ber herr fahrt mit bem Kinde fort.

Nante. Und das Geld, was er uns giebt, das theilen wir auch.

August. Ne, das lass' ich Euch ganz allein. (Gur fic.) Das hab' ich schon. Nu man 'rein, teine Zeit versoren! (Er brängt Rants und Nine nach Rr. 2.)

August (allein). Das hätte mir gesehlt, mit Dir zu theilen, Du klobiger Holzhacker! Ne, das Chatoullchen geht mit mir auf Reisen, verschlossen und verwahrt, und die hundert Füchse hab' ich in der Tasche. Ihr könnt sehen, was Ihr Herrn Lämmlein noch abbrucks. Ich lasse mich weder vor ihm, noch vor Euch mehr blicken, und einkriegen soll mir wohl Keiner von Euch. (Un Nr. 3.) Philippinchen! — Philippinchen!

Philippine (von innen). Gleich, mon cher Auguft!

## Achter Auftritt.

Auguft. Philippine (aus Rr. 3, in gusammengestoppelter Maste. Spater) Dorthe.

August. Pfut Teufel, wie schön sind Sie!

Philippine. Estft ber Wieberschein von Ihnen. — Gustchen schläft, aber mir ift boch bänglich. Fühlen Sie, wie mein herze pudert.

August. Sein Sie kein Kind! Was ist benn ba weiter bei, wenn man 'mal ber herrschaft 'nen Zopf macht?

Philippine. Laffen wir benn aber hier Alles auf? August. Warum nicht? ift boch die hausthur verschloffen, ich hab' ja ben Schlüffel, ben nehm' ich mit, und eh' bie herrschaft zurücktommt, sind wir zehnmal ba.

Philippine. Also, wo wir hingehen, finden wir die

Berrichaft?

August (febr gerftreut). Ru, bas ift gewiß.

Philippine. Rein, wenn mich ber herr Richard jum Tang aufforberte -

Muguft. Das war' 'ne einzige gahrt. — Ich engagiere bie Frau.

Philippine. Da trifft mich ber Schlag!

August (ungebulbig). Die Campe brennt doch orbentlich brinn?

Philippine. Ach, fo helle!

August. Ich will lieber erst einmal nachseh'n, — ob nicht etwa ein Unglück möglich ist? — Bleiben Sie ruhig — rühren Sie sich nicht — ich bin gleich wieber da.

(Geht hinein nach Rr. 3.)

Philippine (allein). Das ist ein zu liebenswürdiger Mensch! und wie er mich zu lieben scheint. Er ist ganz in der Ertase vor Freude und Glück. — Ob er mich wohl heirathen wird? — Er muß! — Wenn ich's nur recht ansange. — Ich will mich ein Bischen spröbe gegen ihn anstellen, wie die Madam gegen Richard — das reizt!

August (bie Chatonlie unterm Linten Arm, vom Domino bebedt). Nun ift Alles in Ordnung, nun wollen wir abziehen. (Er umfaßt im Gehen Bhilippine. Laut:) Nein, ich freu' mich boch aber fo —

Philippine. herr je, fchreien Sie nicht, August — August. 3ch hatte mich gang vergeffen. (Beto ab.)

Dörthe (die icon durch die Thur geguat hatte). Ich glaube gar, die geh'n auf Redoute! Nein, so'n Leichtstan! lassen das Kind allein, und hier Alles aufsteh'n — und die Lampe brennen — und hier die Laterne — sind das nichtsnutzige Menschen! — Aber heute paßt sich's gut für mich. Nun din ich doch gewiß sicher, nu din ich wirklich ganz allein im Hause. — Wenn Franz jetzt schon die Ungeduld gekriegt hätte und wär' fort — da könnt' ich mich doch ein Bischen graulen, so mutterseelen — ich glaube, ich graule mir schon? — Was ist dem das? — Ist das nur die Fnrcht, oder tappt's da drinnen wirklich? — und slüssert — es wird doch — schon ihrer Edüre zurücziehend) nicht umgehen! Sier bleib' ich nicht! — Das sind Gespenster! — Und es kommt immer näber.

(Schlüpft wieber in ihr Gemach.)

## Reunter Auftritt.

(Aus Nr. 3 tommen eilig) Nante, Mine (einen verbedten Korb tragend.)

Mine (mitietbig). Nur nicht knebeln; es schläft gang ftill.

Nante. Wenn wir erst unten sind, sted' ich ihm boch ein Tuch in'n Mund, der kleine Satan konnte doch aufwecken. — Nimm die Laterne.

Mine (Die gestoffne Aleiber, Betten zc. unterm Arm hat). Ich bin ja ichon belaben.

Rante. Wirf bas Beuge auf ben Rorb.

Mine. Dag nur bas Rind nicht erftictt!

Nante (ison im Abgehen). Pimple nicht um das Kind-— Marsch — und so wie wir die Hausthür haben, pust'st Du die Lampe aus. (Beide ab.)

Dorthe (wieder vorfcbleichend, reibt fich bie Mugen, als ob fie nicht flar gesehen batte). Nein, bas maren feine Gespenfter - bas waren Menschen - bas waren Frembe - Diebe. - Ach Gott! nun bin ich allein im Saufe! Gewiß haben fie aestoblen. Büßt' ich nur, ob noch mehr da brinn find? - Aber ich wag's, ich geh' hinein, - 's ift meine Schulbigfeit. - (Gie faßt Muth und geht nach Rr. 3. Rach einem Beilchen fturzt fie gurud.) Ach, Du bimmlifcher Bater, bas Rind ift fort! Ach, bas haben fle im Rorbe weggetragen! Ach, bas ist mein Tob! Sie bringen's um! Du grme Mutter! D. Du armer Bater! Lieber Simmel, mas foll ich nun beginnen? 3ch mochte hinausschreien, aber ich fann nicht, ich bab' teinen Athem, teine Rraft, Die Kniee brechen mir que fammen — und die Sande, — wie zerfchlagen — und bas Geblüte will mir jum Salfe 'raus. - D, bilf mir, bilf mir! (Cie fintt nieber.) Ich will ja Alles magen, wenn ich nur aufstehen könnte - wenn ich nur fort könnte. - Wenn ich nur meine Besimung batte! 's ift mir gang bufter vor ben Augen, - und bie Nacht! - Sie werfen's gewiß in's Wasser! — Wenn nur ein Mensch ba wäre! — Wenn mich nur ein Menich borte! - (mit größter Anftrengung). Frang, lieber, einziger Franz, fomm an Bulfe! - Ach, ber ift gewiß ichon längst fort, weil's gar fo lange gewährt bat, (fich mubfam aufhebenb) aber ich muß nach, und wenn ich auch

hier auf unserm Alek\*) keinen Wenschen nicht begegne, der mir beisteht, ich gehe nach — ich muß die Mörber einholen, — ich muß sehen, was aus unser Kind wird! — Sie hat mich zwar oft geschumpsen und gestoßen und geknusst ungerecht behandelt, aber 's ist doch ihr Einzigstes, und herrn Ehrenthal sein Enkel und seines Sohnes Sohn. — Ja, wenn's mein Tod wäre, ich will's retten, oder ich will selber brauf gehen, mag's nun schon werden, wie's will.

(Mb. Das Theater bleibt wieber einige Cecunben leer.)

## Behnter Auftritt.

(Man bort in der Seite, dem Schauspieler rechts, eine Scheibe klirren. Aus Rr. 4 tritt:)

Franz. Wollt' ich boch schwören, ich hätte meinen Namen gehört. — Und hier ist Niemand? es war wohl nur die Ungeduld — die Ungeduld? — Nein, die Eisersucht! — Warum fam sie denn nicht? Was konnte sie abhalten? Ich vermochte nicht länger meinen Argwohn zu bewältigen. Es ist zwar kein rechter Weg für'n ehrlichen Kerl, über's Weinspalier in's Küchensenster zu steigen, und es könnte mir schlecht bekommen. Aber, hätte die Kugel drauf gestanden, ich mußte wissen, woran ich bin! Ha, Mädchen, wenn ich Dich ertappte! Ich bin so oft betrogen, verrathen worden von den nächsten Berwandten, Kameraden, Freunden, von Allen, die mit mir in einer Reihe lebten. Nun die ich herunter gerathen in die Niedrigkeit, bin ein Tagelöhner,



<sup>\*)</sup> Abgelegene Strafe ober Blat.

eine Maab ift meine Braut, wenn auch bie falich und treulos mare - bann mar's aus. hier in biefem Saufe ift eine ichlechte Wirthichaft. Der Berr ift ein Müfflaganger. ber Bebiente ein Schuft, die andern Dienstboten gemein und leichtfinnig, viel junge Laffen ichleichen um bie Dabame - wenn einer von benen über mich lachte!! (@ atebt bas Meffer beraus.) Barum nur meine Sand gar nicht von bem Meffer weg will? - 's ift ibr Meffer, fie bat mir's beute gelieben; es ift fcarf und fpig. - 3ch tann ben Gebanten nicht los werben, wie bas in's Berg fabren mußte - und war's mein Berg! - Bas balt mich benn noch am Leben? Rur fie, mit ihrem ehrlichen, guten Geficht, mit ihrem treuen, frommen Gemuth - ware bas Trug? - Aber nun fteb' ich wieber bier oben und ichwage mit mir, wie unten, und tomme teinen Schritt vorwärts - ich bin awar fremb hier - muß nun boch seh'n, wo ich bin und wen ich finde. - Dörtbe - Dörtbe -

(Er tappt vorfichtig weiter, gelangt an bie halb offen ftebenbe Thar Rr. 3, foleicht binein und giebt bie That binter fich ju.)

(Baufe.)

#### Elfter Auftritt.

(Durch bie Mittelthur fommt:)

Amélie (in böcher Aufregung). Was hab' ich zugefagt! Wie weit mich vergeffen! Welch ein strässicher Schritt! Eine Angst überfällt mich — eine Gewissensqual — o, wenn Jemand im Hause erwachte? Weine Ehre! Mein Gemahl! Unser Kind!

# 3mblfter Auftritt.

Amelie. Richarb.

Richard. Enblich, meine theure Amelie!

Amelie. Burud!

Richard. Traumft Du?

Um elie. 3ch bin erwacht! - Bertaffen Sie mich!

Richard. Jest? — Dich?! — Warum haben wir ben Ball verlaffen?

Amelie. Es war gurcht - Reue -

Richard (fie umfolingend). Freundin, die tommt ju fpat.

Amelie (fic losmachenb). Ich rufe Silfe! (Gie eilt nach ber Thur Rr. 3.)

Richard (ibr folgend). Was willst Du thun? Dort schläft Philippine mit bem Kinde.

Amélie (ihr Gestat bededend). Ha, welche Schmach! Mein Kind! Und ich — leichtsinnige Mutter!

Richard (verlest). Gelt' ich Dir nichts?

Am elie. Fliehe auf ber Stelle, flieh'! Eine ungeheure Bangigkeit, eine Tobesahnung rieselt erkaltend burch meine Abern — fliehe —

Richard (erstaunt). Amélie?

Amélie (reist sich gewaltsam los und eilt mit den Worten:) Zurud! Jest — Dank dem himmel — sind' ich mich wieder! (nach Dörthe's Thur Kr. 1, die sie hinter sich in's Schloß wirft.)

Richard (allsin, steht wie versteinert). Sollte bas noch Biererei sein? — Ich kann es nicht benken! — (Geht ihr nach.) Wahrhaftig, sie hat sich eingeschlossen — und da brinn' schläft die Magd — ei, das ist über den Spaß! (Er rüttelt am Schlöß der Khüre.)

Soltei, Theater. L

#### Dreizehnter Auftritt.

Richard. Frang (aus Rr. 2 tretenb).

Franz. Zimmer an Zimmer, und feine menschliche Seele.

Richard (zusammenfahrend). Was giebt's ba? Sprach ba Jemand? August, Du?

Frang (laufdenb). 3a ?

Richard (tritt vor, für sich). Nun ist Alles aus, nun muß ich in guter Ordnung den Rückzug antreten. (In Franzewendet, der noch immer von ihm fern hinten an der Ehüre steht.) August, sei vernünstig und plaudre nicht! Ich habe mich vom Maskenball empsohlen, um ein Stündchen bei Odrthe zu sein, die mir lange schon gefallen. Du begreisst, daß ich aus manchem Grunde die Sache nicht bekannt werden lassen möchte. Also schweize, ich verlang es nicht umsonst. Es sollte mir auch leid um das arme Ding thun, wenn sie noch Berdruß hätte. Geh' nur ruhig wieder in Dein Stüdchen, ich sinde school hinab.

Franz (hat während dieser Worte sein Messer gezuckt, sich mit dem Tuche den Angstschweiß von der Stirn gewisch — nun allein). Nein, er nicht! Was geht es ihn an? Er hat Recht, zu nehmen, was er sindet. Die herren ihun Alle so. — Aber sie, die mir nicht einen Kuß vergönnte, die Augen niederschlug, wenn ich sie Liebste nannte, die mich angelockt mit dem Schein ihrer Gutmüthigkeit — sie — sie — sie — herz, Leben, Seele, Ehre hing an ihr — Sie soll's büßen!! — (Wild lachend.) Deshalb wollte meine Hand immer mit dem Messer spielen, deshalb zuckte sie schon danach, so lang' ich da unten treuherzig auf der Lauer skand,

während sie — ha, Du Schändliche, Du sollst mich nicht mehr verhöhnen. (Er tritt die Thüre mit dem Tuße auf und bringt hinein. Pause.)

Dan bort in bem Bimmer Rr. 1 einen Beiberfdrei.

Franz (kommt zurud). Ich hab' fle nicht gesehen — aber ihr Herz hab' ich boch gesunden. — Und, Richard, röchelte sie! — Todt, todt! nun ist's gut! nun bin ich frei! nun ist meine Ehre gerettet! — Jest auf und davon! aus diesem Hause der Schmach, aus dieser Stadt des Unglücks. Die Welt ist groß. (Ab, wie er kam, durch die Thüre Rr. 4, im Geben) Und unten am Brunnen wasch' ich mir die Hände, — 's ist doch wohl Blut d'ran. (Ab.)

(Paufe.)

# Bierzehnter Auftritt.

Buftav. Ehrenthal. Richard.

Richard (aoch von außen). Wie ich Ihnen sage: es ist ganz unbedeutend. Sie fühlte sich übel in dem Gedräng' und Gewühl, wollte aber Sie Beide nicht im Vergnügen stören, und bat mich beshalb, sie zu begleiten. Nun war ich eben auf dem Wege, zum Fest zurück zu kehren, als ich Ihnen begegnete —

Guftav. Wir konnten in ber Gil' feinen Bagen finben, und mein Vater brangte fo -

Ehrenthal (für sid). Ich weiß wohl, warum.

Richard. Gewiß ist Amélie schon zu Bett, und wenn Sie meinem Rathe folgen wollen, so stören wir sie nicht, und kehren alle Drei wieber um.

Ehrenthal. Nein, da ich einmal hier bin —

Digitized by \$600gle

Richard. Es ift auf mein Wort, wie ich Ihnen fagte.

Chrenthal. Ich zweifle ja nicht.

Guftav. Und mir ift es unerflärlich, bag wir bie Sausthur offen finben und Niemand fich horen läßt!

Richard. August war nur eben hier, ich hab' ihn geiprochen.

Guftav. Ja, wo ftedt er benn? Das ift boch eine beispiellofe Unordnung!

Ehrenthal (für fic). Wie die herrschaft, so bie Diener.

Guftav. Ich will boch seh'n, ob meine Frau bei Gustchen — wenigstens tann man Licht an ber Nacht-Lampe ansteden. (Gebt nach Nr. 3.)

Ehrenthal (für fic). hier ift etwas Unrechtes vorgegangen.

Richard (für fic). Ich bin in Tobesangft um fle — und, so viel ich jest bei bem Schimmer ber Nachtlampe zu erfennen vermochte, ist jene Thür (auf Rr. 1) nicht mehr verschloffen.

Ehrenthal (lant). Warum kamen Sie benn zu Fuße zurüd? Sie hatten doch für Amélie Ihren Wagen gleich bereit —

Richard. Ja - nein - wir find zu Fuße -

Ehrenthal (für sich). Das war ein Rendezvous, so wahr ich lebe!

Guftav (fommt mit Lichtern jurud). Um Alles in ber Welt, Vater, weber bas Mabchen ift zu feb'n, noch mein Knabe, die Betten find leer —

Chrenthal. Bas mare benn bas?

Richard (für fic). Welch neues Greigniß!

Ehrenthal. Aber wo ift benn Dorthe?

Guftav. Dort ift ihr Gemach.

ı

Chrenthal (reift ihm ein Licht aus ber hand und geht nach Rr. 1).

Richard (für fich). Run gilt's!

Guftav. 3ch bin wie gelähmt!

Ehrenthal (an jener Thure). Dörthe — die Thur weit auf — Dörthe — (Geht hinein.)

Gustav. Richard, was weißt Du? Bei unfrer Freundschaft beschwör' ich Dich: ist mir Amélie entstohen, hat sie mir das Kind genommen?

Richard. Welche Traume!

Ehrenthal (gurudtebrenb). Blut - Morb - Tob!

Guftav (außer fic). Mein Sohn?

Chrenthal. Dein Beib, auf einem Bette liegend, im Blute schwimmenb —

Richard (hinelufturgend). Ermordet! Amélie! Allmächstiger Gott! von wem?

Guftav (jugleich ihm folgend). Ungludfelige! Mein Beib, mein Kind!

Chrenthal. Fürchterliche Racht! Saus bes Entfetens! D, hatt' ich feine Schwelle niemals betreten!

Richard (tehrt jurud). Wahr! Bahr!

Chrenthal. Schnell einen Arzt!

Richard. Ja, einen Arzt! einen Arzt! Db Rettung möglich? — Sie kann nicht tobt sein! (3m Abgehn.) Ermorbet! ermorbet! o hilse! hilse!

Suftav (zurücktommend). Sie ist kalt! — kalt — todeskalt! — regungslos und starr! — Bater, wie stehst Du da, als ob auch Du eine Leiche wärest? Ruse: Raub, Mord, Feuer, Blut und Verberben durch die tiese Nacht, daß der Lämm durch die weiten Gassen dröhne, daß alle Schläser aus ihren Träumen sahren, daß alle Tanzenden den wilden Taumel sliehen, und suchen, forschen helsen nach meinem Kinde! (Wirst sich vor ihm auf die Knie.) Vater, Water, wo ist mein Kind?

Ehrenthal. Weiß ich's? Gehe hinein und frage die Todte! Hier hausen Untreu, Berrath, Rache, hier ift nicht meine Heimath, hier weiß ich keine Auskunft zu geben. Muß ich armer Greis diese Unthaten im Hause meines Sohnes erleben?

Guftav. Dein Sohn lebt, Alter, er lebt! Aber fein Sohn ift ihm geraubt! Sab' Erbarmen mit mir!

Gefchrei (aus ber Ferne, von unten:) Fetter! — Raub! — Morb! — (Man hört gang in ber Gerne Geuerlarm blafen.)

Guftav. Sturm! Sturm! D, wenn boch Alles in Flammen ftunde um mich her! — Ich fürchte mich im Finftern, in ber Nacht!

Ehrenthal. Man bringt die Treppen herauf! Laß mich sehn, wer es ist? (Ab, durch die Mittelibure.)

Gustav (allein). Das war die Angst des gestrigen Tages! — Das war der Leichendust und Blutschein in meinem Haupte! — Es vergeh'n meine Sinne — ich kann nicht mehr aufrecht — (Er sinkt in einen Stuhl.)

# Dritter Akt.

Scene: Abgelegene Gegend innerhalb ber Stadt. Duer über bie Buhne gieben fich Gartenganne. Duntel. Die Decoration: nicht tief. Bon ber einen Couliffe, bem Schanfteler linik, muß ein enger Beg nach hinten zu gehn scheinen, fo baf für Mine und August zwei berfciebene Abgange ftatifinden.

#### Erfter Auftritt.

Nante. Mine (mit bem Rorbe).

Nante. Weiter geh' ich nu teinen Schritt. Hier bleib' ich mit dem Korbe. Und Du scheerst Dir an die Querstraße, wo der herr mit seinem Wagen hält. Sieher soll er kommen, und das Geld mitbringen, und August auch, hier soll getheilt werden, hier ist's am sichersten, denn dort bei seinem Wagen könnt' ihm am Ende der Kutscher und Bedienter, oder was weiß ich? helsen und sie sühren mit dem Kinde davon, und ich hätte das Nachsehen. Dem August trau' ich nicht und umsonst will ich mir nicht halbtobt geschleppt haben.

Mine. Ra, und ich erst, meine Angst, wie wir bei ber Schildwach vorbei flitten. Aber Rante, et ich gehe, Du willst mich boch nicht etwa nur fort haben, daß Du unterbeß bem armen Jüngeren ein Leibes —

Nante. Ich glaube, Du bist besoffen! Wenn ich so 'was gespürt hatte, möchte sich wohl 'n Andrer mit ber Geschichte eingelassen haben. So viel Merks hat ber Nante auch noch, daß er einsleht, wie hier die Karte liegt. Bei

so'n Kinderraube, da kommt es ja alleben man darauf an, daß es lebendig bleibt. Ein todiger Leichnam hat ja hernack gar keinen Kurs nicht mehr.

Mine. Wenn's man nicht erftidt, mit bem Tuche im

Munde.

Nante. Bovor hat's benn bie Nafe?

Mine. Aber es liegt nun schon so lange eingemummelt —

Nante. Und je länger Du hier stehst und sabberft, besto länger muß es liegen. Mach', daß Du fortsommst und bringst ben herrn her, und Augusten, benn ist Alles ausgestanden.

Mine. Ich will mir recht sputen, wenn ich'n man finbe! (Atb.)

Nante (allein, er hat den Kord in einen zerbrochnen Planken geschoben und seht sich daneben). Mir machen sie kein X für ein U. Auch der Musze August nicht. Da müßt' er früher ausstehn. Denn warum, ich habe in meinem Leben zu viel Ersahrungen gemacht.

## 3weiter Auftritt.

Nante (unbemertt). August (im Borübergeben).

August. Dein Chatulichen steht in ber Posichaise, mein Philippinchen steht auf dem Genst'armenmartt, sieht das Schauspielhaus für's Opernhaus an, und lauert auf ihren herrn Führer. — Jeht man einen Blid um die Ede, ob Lämmlein schon fort ist, und dann — paschol —! (Er geht auf die Geite, aber einen andern Weg als Mine. 166.)

Nante (austebend und ihm nachischesend). Daß Du mir nicht gestohlen wirst, das war ja wohl gar der August mit dem schwarzen Trararum? Willst Du mir etwa durch die Lappen gehen? mir Fisematenten machen, Du pfissiger Wippchendreher? Da ist gesorgt vor! Dir trieg' ich beim Kanthaken, und rücks Du nicht die Chatoulle 'raus, so wahr ich lebe, geb' ich Dir an, und sollt's mein eigen Mallheur sind! Du Stieselputzer, Du!

# Dritter Auftritt.

Dörthe. Ich alaube, ich bab' ganz die Spur verloren. - Da, weiter kann ich nicht. (Sie balt fic an ben Baun.) Wenn mir boch nur eine menichliche Seele begegnet ware! Die Nachtwächter muffen wohl alle ihre Schlafftellen haben - feiner zu seben - und die Schildmache bier nabe bei, wollte von nichts wissen. - D je, o je - so matt bin ich, und die Zunge so heiß und troden. — 3ch hab' doch wohl einen bummen Streich gemacht, bag ich nicht lieber bie Nachbarn geweckt habe? Und was wird Franz nun benten? 3ch muß einen Augenblid figen, bie Beine find mir wie (Sest fich, mo Rante gefeffen.) Ru mag's werben wie's will, ich bin nicht mehr kapabel, weiter zu laufen, ich fann nicht mehr javien. Gott bat mich gang verlaffen! -Mas ift benn bas? (Sie greift um fic.) 3, fo muß boch aleich - ba fühl' ich mas, wie'n Rorb - (giebt ihn bervor). Das ift unser Korb! ben tenn' ich — und Niemand bei? — Ach, fie haben bas Rind umgebracht! (Beint und bort ploplic auf.) Bie ift mir benn? - leer ift er ja nicht - (hebt prufenb.)

Nein, leer ist er so wahr nicht! — er ist schwer —, ob ich nachsehe? wenn ich aber eine Leiche fände? hu! prr! (Sie beugt sich und tauschi.) Ne, ne, es lebt was drin — es trappelt — (Rimmt die Decen fort.) Ja, ja — ein Tuch im Wunde — gebunden — (laut lachend und weinend) er lebt! unser Justchen lebt!

Das Rind (fich aufrichtenb). Liebe Dorthe!

Dorthe (bie bei ibm fniet). 3a, englischer Dudie Suftden, es ift die Dorthe! Ach, leben Sie benn auch wirtlich? find Sie benn noch bei Wege? lieber golbner, kleiner, junger herr! - und die Thränen laufen ihm man immer pieperlings über bie Baden. Ja, 's ift bie Dörthe! - Nu, brechen Sie boch entzwei in ber Ruche, was Sie befehlen, ich will's ja gern bezahlen, und mich auch schlagen laffen, wenn Sie nur wirklich lebendig find! (Auf ben Anieen vorruifdenb.) Nein, Du baft mich nicht verlaffen, lieber Gott, und nun gudft Du 'runter mit Deine tausend kleene, goldne Augen und freust Dir mit! Ach, ich bante, ich bante Dir viel tausenbmal, und ber herr Bater und die Frau Mutter von dem Kinde werden fich wohl alleine noch bebanten. (Auffpringenb.) Dun bin ich auf einmal wieder munter und alart und bei Kräften. Unser Ruftden lebt! judbe!

Rind (aus bem Rorbe fleigenb). Mutter!

Dörthe. Ja, gleich, wenn wir man finden durch die alten Gaffen!

Gefreiter (hinter der Scene). Was bas für'n Kerl ist! Läßt solch Gesindel mit einem Korbe vorbet. Dorthe (ichfot. Das Rind verfriecht fic angftlich in ihre Reiber).

Gemeiner (binter ber Scene). Ja, fie fagten, fie trugen Dastenspiel.

Gefreiter. Esel! — Und bas Mäbchen hinterbrein in Angst —

Gemeiner (icon im Auftreten). Nein, richtig war's nicht mit ber, bas merkt' ich, beshalb hab' ich's lieber gleich felber gemelbet, wie ich abgelöft wurbe.

## Bierter Auftritt.

Dörthe (mit bem Rinbe). Ein Gefreiter (und vier Mann (Batrouille).

Gefreiter. he! Wer ba? Ein Frauenzimmer mit 'nem Kinbe?

Dörthe (vergnügt). Ja, ich bin's, herr Wache! — und bas ist unser Musje Justichen!

Gemeiner. Und hier ein Korb mit Sachen! — das . ift ber Korb —

Gefreiter. haben wir Dich? Na, verstell' Dich nicht lange! (Stöft fie.) Marsch! Wo gehört bas Kind hin?

Dörthe (ersaredt). Himmel! Ich will's ja sagen! Ich will's ja bindringen!

Gefreiter. Das ist Dir gerathen! Raubvogel! (3uzwei Soldaten.) Ihr bringt sie fort! Last Euch von ihr den Weg zeigen, und wenn sie nur so thut, als ob sie sich weigern wollte, so schlagt ihr den Kolben um den Kops! Solches Raub- und Mordgesindel! (3u Dörthe.)

Trag' ben Korb! 3ch will hier mit ber Patrouille bas übrige Diebespack weiter verfolgen — bas hängt gewiß mit bem Morblärm zusammen, ber die Nacht auf der andern Seite brüben entstanden ist! — Marsch! (Ab mit zwei Coldaten, in dem Bege, den August und Raute genommen haben.)

Dörthe (die den Korb wieder vollgepadt und aufgenommen hat, im Gehen, mit den andern Coldaten). Mag's doch, wenn fie mir auch ein Bischen zu viel thun — lebt doch unfer Musje Justchen.

Gemeiner. Raifonnier' nicht! - (Ab jur rechten Ceite.)
(Baufe.)

## Fünfter Auftritt.

Eammlein. Dine (aus ber Couliffe, in welche Mine vorhin abging).

gammlein (noch in ber Couliffe). Das waren Solbaten!

Mine. Ach, nichts war's; fein Sie man nicht fo'n erichrecklicher Salenfuß.

gammlein. Ich hab' ja aber bem August schon bie hundert Couisb'or gegeben.

Mine. Das machen Sie mit meinem Manne aus.
— Rante!

gammlein (zusammenfahrenb). Nante? Wer ift Nante? Mine. Den ich hier in ber Gegend verlaffen habe, mein Mann!

Lämmlein. Ein schöner Name, aber ich hab' ihn noch nicht gehört!

Mine. In die Polizeiliste heißt er Ferbinand. Nante, wo flichst Du denn?

gammlein (zitternb). Sollte er vielleicht von ber Wache genothigt worben sein....?

Mine. Hol' mich ber Deibel, er ist nicht ba! Und ber Korb ist auch nicht mehr da. Da ist am Ende boch wohl was los.

Eammlein (aubreifenb). Ich will nach meinem Bagen! (Dit zwei Shritten ift er über bie Bufne und ichlagt ben unrechten Beg ein, wo bie Batrouille gegangen ift, ab.)

Mine (ihm folgenb). Hören Sie — Sie — laufen Sie nicht so! — (Schon hinter der Scene.) Nehmen Sie mich mit! Lassen Sie eine arme, hilstose, unschuldige Frau nicht ——

# Verwandlung.

Scene: Borzimmer, wie am Enbe bes zweiten Atts. Auf ben Lischen brennen Lichter. Es ift bell. Un ber offenen Mittelthur fteben zwei Rann Bache.

# Cedister Auftritt.

(Aus Rr. 1 treten: Ehrenthal und Commiffair. Sonen folgt ein Schreiber, ber fich an ben Tifc rechts fest, auf ben er Bapier 20. 20. und Meffer und Luch legt, und fortwährend fcreibt.)

Commissair. Es ist unmöglich, daß August ben Mord verübt habe, wenn er nach Philippinens eigener Aussage im Verhör sie nach dem Gensd'armen-Markt begleitet hat. Auch versichern Sie selbst, daß zwischen ihm und Dörthe —

Ehrenthal. Ja, fie haßte ihn, als einen Dieb, und er -

Commissair. Als Dieb kenn' ich ihn auch; deshalb glaub' ich gern, daß er die Chatoulle genommen; als er das Kammermädchen auf den Ball locke; aber die Mordthat ist ein ganz abgesondert begangenes Verbrechen. Einen Mord begeht auch ein solcher Nensch nicht.

Chrenthal. Sie tennen ben August so genau?

Commifsair. Ja wohl, er fieht unter polizeilicher Aufsicht.

Chrenthal. Und Sie gaben meinem Sohne feinen Mint?

Commifsair. Das wäre wohl sehr unklug. Belche Herrschaft würbe nach solch einer Barnung ben Diener länger im hause bulben? Wir aber mussen ja froh sein, wenn bergleichen Subjecte ein Unterkommen haben. Bleiben sie nach überstandener Strafe broblos, so ist das ja der Weg, sie wieder zum Stehlen zu bringen.

Ehrenthal. Das ift aber boch ein entsetzlicher Uebelstanb.

Commiffair. Geben Sie ein Mittel an, ihn zu beben; man wirb Ihnen bankbar fein. —

#### Siebenter Auftritt.

Borige. Ein Beamter (tritt ein und fagt bem Commiffair etwas in's Ohr.)

Commifsair. D bas ift ja fehr glücklich! (Sonea ab.) Ehrenthal (allein). Alfo auf bem guten, treuen Mädchen bleibt ber bringenbste Berbacht, so bringend zwar, baß ich selbst nicht widerstehen kann, ihn zu theilen? Und sie hätte — boch was bent' ich ihrer? Hab' ich nicht genug zu benken über das Elend meines Gustav's? Wittwer? kinderlos, Gegenstand der Neugier, des gemeinsten Geschwäßes, der albernsten Lüge? Er muß mit mir hinaus aus Dorf.

## Achter Auftritt.

Ehrenthal. Commissair (bringt bas Rind. Spater) Guftav. Dorthe. Beamte.

Commissair. Erkennen Sie bies Rinb für Ihren Entel?

Ehrenthal. Welch ein Glück! — Armer, lieber Kleiner! — (Rach der Seitenthür Rr. 3.) Gustav! Gustav! Erwach' aus Deinen schweren Träumen; tritt herein aus der Nacht, in der Du weinst! hier bricht ein Morgen an!

Gufav (eilt heraus, fieht bas Kind — fcuttelt zweifelnb ben Kopf — fieht die Andern fragend an — glaubt, er traume).

Chrenthal (nimmt bas Rind auf und trägt es ihm entgegen).

Rind (bie Sande ausftredend). Rater -

Guftav (umfaßt es und finft mit ihm nieder. Baufe.) (Der Beamte mit Dorthe tritt ein.)

Commiffair. Und hier: bie Berbrecherin!

Dorthe (ellt herbet, vor ben Mishanblungen ber Bache gleichfam Schuh suchend, und freudig ihres Berthes bewußt, will fie Ehrenthalen die hand kuffen).

Chrenthal (ftößt fie gurud).

Das Rind (will fich von feinem Bater losmachen und fich gu Dorthe wenden).

Suftav (veißt es angfilich gurud).

Dbrthe. Ra, sehn Sie? herr Gott, was ist benn bas? Ich benke, Sie sollen mich loben?

Commiffair (feft und fart). Rennft Du bies Tuch?

Dörthe (unbefangen, nachdem fie auf das Zeichen gesehen). Ja wohl, es ist eins von meinen sechs neuen, die ich nach Weihnachten gekauft habe.

Commiffair. Und bies Deffer?

Dörthe (erftaunt). Ja, bas ift mein Meffer! bas ift ja roth — hat bas bie Köchin — ne! wo tommen Sie benn zu bem Meffer?

Commissair. Gine so vollendete heuchlerin, so jung, und mit so frecher Stirn ift mir noch nicht vorgekommen. (Er fcweigt entruftet einen Augenblick, scheint ploglich einen Entschlist gu fassen und führt fie nach Rr. 1, die Thure öffnend.)

Commiffair (mit erhobener Stimme). Rennft Du biefe Grau?

Dorthe (gest neugierig hinein und fturzt bleich heraus). Web' mir, was hab' ich angerichtet! (Im Borbergrunde, bis wohin sie entsett fiob, für sich.) Das hat Franz gethan! das hat mir gegolten! Aber ich verrath' ihn nicht: lieber sterb' ich selbst.

Commissar (seiner Sache gewis). Das wußt' ich, ben Anblick konnte fie nicht ertragen. (Binkt bem Beauten.) Ketten! (Jum Schreiber.) "Weh' mir, was hab' ich angerichtet!" — waren ihre eig'nen Worte. — Mörberin! Räuberin bes Kindes!

Ehrenthal. Diese Nacht hat mich vom Leben gelöset. Belche Leere nun in meinem Gerzen sein wirb. Glaube,

Bertrauen, Liebe und Zuverficht find babin. Die Welt muß eine Bolle fein, wenn ein fold unverborb'nes Beichopf in so turger Zeit biesen Abgrund ber Bermorfenbett erreichen tonnte. bier muffen feltsame, verwidelte Umftanbe malten -

Commiffair. Wer betennt nicht, bag bie Sache febr verwickelt ift? Wer wird bies ichmeralicher empfinden, als ich. ben fo leicht ber Borwurf treffen tann, bei ber erften Ermittelung und Keststellung bes Thatbestandes Rebler begangen zu haben ? Uber Sie find mein Beuge -

Chrenthal. Sie haben als Menich und Staats.

biener mit milbem Ernft 3bre Pflicht erfüllt.

Commiffair (ber fich umgefeben und ben Beamten gewintt bat). Bielleicht, daß die Retten einen Moment ber Berfnirschung bei biefer jungen Gunberin berbeiführen. in welchem fie und bie Augen öffnet. (Bum Colieger, ber mittlerweile eingetreten.) Legt ihr bie Sanbichellen an!

Dorthe (Die wie im Traume gestanden, fcaubert auf). Nein - nein! - feine Reffeln! Berr Ehrenthal, geben Sie nicht zu, daß ich Retten friege!

Chrenthal (abgewendet). 3th tenne Dich nicht mehr,

Du bist mir eine Frembe!

Dörthe (icon gefeffelt, ju Guffab). Uch, lieber Berr! -Ach, Musie Juftden! bitten Sie für mich!

Das Rind (vor ihrem bleichen Musfehn und ben Retten fich fürchtenb). AQ --

Commiffair. Burud von bem armen Rinbe! Billft Du es noch mehr qualen, Berworfne? Soltei, Theater. I. 16

Dorthe. Ru gut, gut! foll ich benn verworfen fein, so mag's auch gelten! Schon, schon! bas ift ein hubscher Lohn für meine Angft und meine Treue!

Commissair. Du ftehst nun, wohin Du tommft! Nur Demuth und Reue tonnen Deine Strafe milbern. Betenne zuvörderst: haft Du jene That allein verübt? ober in Gemeinschaft? und mit wem?

Dörthe. Tobtschlagen lassen können Sie mich; aber zum Reben kann mich Niemand zwingen. Ich weiß, was ich weiß. Aber wenn Sie nicht wissen, wer unser Frau umgebracht hat, warum lassen Sie mich in Ketten legen? Und wenn Sie's wissen — warum fragen Sie mich?

Commiffair. Freche Dirne! Dein Geständniß ift nur gesetzlich von Nöthen. Bir find langft überzeugt.

Dörthe. Ich habe nichts zu gestehen.

Commissair. Dein Trot soll sich legen! Führen Sie für's Erste die Berbrecherin hinunter in's Flurzimmer und lassen Sie Wache bei ihr. In dieser störrigen Rechteit ist keine Umwandlung zu hoffen, bis nicht ein paar Kerkernächte sie mürbe gemacht haben, oder bis uns das gute Glück die Mitschuldigen zusührt. — hinaus mit ihr! Ihr Anblick empört mich!

Dörthe. herr Ehrenthal, ich werde Sie nun wohl nicht mehr sehen; benn wenn sie mich erst in's Gefängnis schleppen, da wird's benn auch zum Sterben gehen. Daraus brauchte ich mir wohl nicht viel zu machen, benn gegen mein Elend ist ber Tod eine Wohlthat. Aber man stirbt boch nicht gern in der Schande — und (zu Suftas) ich habe die Madame nicht umgebracht, benn wie sollt' ich

bas gekonnt haben — und wenn fie mir auch schlecht behandelt hat; - und ihr Kind hab' ich boch gerettet. So legen Sie ein gutes Wort beim Berrn Rrimingl ein. baß ich feine Schläge friege, und nicht zu ben Berbrechern tomme. 3ch will auch an unsern ganbes-Bater schreiben und Alles vorstellen - baf ich ben Mord nicht begangen babe, und daß ich nicht fagen barf, wer ihn begangen bat. Alles will ich aufschreiben, wenn ich erft wieber bei Berftande bin, und wenn fie mir borten Schreibzeug geben. Denn, fdreiben tann ich, bas bant' ich Ihnen auch, herr Ehrentbal; Ihnen bant' ich Alles - Alles Gute. -Leben Sie wohl! Ich verzeihe Ihnen, bag Sie mich baben zur Stadt gebracht, und in bies Saus, ich verzeihe Ihnen Alles, und banke für Alles; bitte auch, baß Sie braußen Alle grußen! Nicht mahr, Musie Juftden, bas batten wir nicht gebacht, wie ich Sie aus bem Rorbe nahm? (Sie gebt, vom Beamten begleitet.)

Gustav (ber sich bis zu Dörthe's Rebe immer mit dem Kinde beschäftigte). Ich weiß nicht recht, was um mich vorgegangen? Weiß nur, daß ich mein Kind wieder habe; aber wenn es dies arme Mädchen war, die mir's gerettet, warum in Fesseln?

Ehrenthal. Mein Sohn, wir Alle stehn vor einem dunkeln Thal' und wissen nicht, was uns der bange Morgen bringen, was er uns eröffnen wird.

Commissair. Ich habe schon viel Verstellungstünfte beobachtet — so weit trieb sie noch tein Berbrecher. Ich werbe irre an mir selbst — und an meiner Meinung.

### Reunter Auftritt.

Commiffair. Ehrenthal. Guftav mit bem Rinbe. Richard.

Richard (gang verftort). Ich fehre gurud, ich liefre mich felbst bem Gerichte, welches bier eingeschritten ift, wie ich sebe.

Commiffair (feife gu Chrenthal). Ber ift ber junge Menfch?

Chrenthal. Richard, ein — Freund biefes haufes. Richard. In bas er ben Mord trug.

Alle (aufmertfam). Er?

Richard. 3a, ich; benn mich trifft bie Schulb, wenn schon nicht ber That, boch ber Beranlassung bazu. -Guftav, ich babe Dein Vertrauen ichmablich getäuscht, Deine Freundschaft mit Verrath belohnt. Du nahmst mich gastlich auf, ich stahl mich in bas Berg Deiner Frau, babe bazu beigetragen, es Dir zu entfremben, gewann ibre Liebe. Deshalb verließen wir beimlich ben Ball. Sier angelangt. ergriff die Unselige eine Reue — eine Abnung — fie entfloh meiner Bartlichkeit - barg fich in jenes Bimmer schloß binter sich die Thür — da vernahm ich Tritte — August tam von Philippinen. — Ich wollte Deines Beibes, Deine Ehre retten - spiegelte ihm ein Renbezvous mit Eurer Magb vor - entfloh - begegnete Guch belog Euch — wir tamen jurud — und ber Mord war geschehen. So weit mein Bekenntniß. — 3ch bin 3br Urreftant.

Buftav (ber mit aller anfpannung guborte). Bentt fie noch lebte, hatt' ich nach foldem Betenntniß eine Pflicht au erfüllen gegen Dich, - eine ernfte, tobtliche Pflicht. Aber ber Mord ift und zuvorgekommen, und sein Blutarm bat meine Sand entwaffnet. - Ibr Urtbeil fprach ein gurnenber Gott; auf De in haupt fleb' ich teinen Aluch. Du warst mehr von ihr verleitet, ale bag Du, jung und unerfahren, fle verführt batteft. Beb' erichuttert bavon, und wenn Du wieder in ben beiligen Frieden eines Saufes bringen willft, wo vielleicht glüdliche Batten weilen, wenn Du wieber nach Reizen trachteft, die einem Freunde geboren; bann, junger, leichtfinniger Menfch, tone ber Jammerichrei biefer Racht in Dein Dhr, - bann flaffe Dir bie Bunde ihres blutenben Bufens entgegen, - und Deine Luft fet gebußt. Bergiß nie ienen Leichnam! - 3ch hab' ein Recht Guch Alle zu vergeffen, und nur meinem Bater, nur meinem Rinbe zu leben. (Mit bem Rinbe nach Rr. 3 ab.)

Commiffair (ber Richard durchbringend und scharf beobachiet). Wiffen Sie nicht, ob Dörthe in ihrer Kammer war, als die Berftorbne hineinflüchtete?

Richard. Rein!

Commiffair. Aber Ste vermuthen, bag Auguft es gewefen, ber gewaltsam bie Thute sprengte?

Richard. Ich muß es vermuthen — wenn anders er es war, der mich von hier verscheuchte.

Commiffair. Dafür haben Sie feinen sichern Beweis?

Richard. Nur seine dumpse, halbverständliche Antwort.

Commiffair. Sie haben ihn nicht gefehn?

Richard. Rur die Gestalt eines Mannes, ohne seine Buge unterscheiben ju können.

Commissair. Dann war er's auch nicht. — Bo ift das Mädchen? (Rach Nr. 2 sich wendend.) He! Philippine! Komm' beraus!

### Behnter Auftritt.

Borige. Philippine (aus Rr. 2).

Commissair. Erzähle mir noch einmal, wie ift es Dir ergangen?

Philippine. Die herrichaft mochte ein halbes Stunden meg fein, ba rief mich Auguft zum Dastenball.

Commiffair (3u Chrenthal). Und um zwölf Uhr fuhren Sie? Warum jo fpat?

Chrenthal. Amélie wollt' es fo.

Richard. Sie liebte, fich erwarten, nach fich fragen zu laffen.

Commiffair (ju Philippinen). Beiter, mein Rind!

Philippine. Ja, nun gingen wir, — nein, erft kehrte August noch einmal um und ging hinein, um nach ber Nachtlampe zu sehen, und ich mußte hier bleiben, und sollte mich nicht rühren. Da siel mir wohl auf, daß auf dem Tische hier ein klein' Laternchen stand —

Commiffair (ju Ehrenthal). Alfo es war ichon ein Fremder im haufe!

Philippine. Und, daß August 'was unterm Arm batte, wie er zurückfam.

Commiffair (ju Chrenthal). Die Chatoulle!

Philippine. Aber ich überging bas, aus Ungebulb nach bem Balle! Nun führt' er mich bis zum Beneb'armen-Martt, ba zeigt' er mir bas Schauspielhaus unb fagte: bort mare Redoute brin, wo auch unfre Berrichaft mare; benn mit herrschaften follt' ich tangen, bas hatt' er mir versprochen. Dlöslich sagte er: ich babe die Billets verloren, fteb' man bier und warte, ich will rafch gebn und kaufen and're! Nun raumt' er fort, und ich ftand und ftand und fror - ich bachte an zu Saufe, bag Alles aufftanb an bas Rind - bag August auch wohl gar in ber Gile bie Sausthur' nicht zugeschloffen batte;- aber wer nicht retour fam, bas war August. Endlich geht ein Mann vorbei, ben frag' ich, ber lacht mich aus und fagt: es bat Sie Giner gum Besten gehabt, und nehm' Sie fich man in Acht, baß Sie nicht aufgegriffen wirb. Na nu friegt' ich's Laufen, und fing an au weinen, und weinte bis bierber - und wie ich bier mar - (fie bricht in Thranen aus) aber barauf laff' ich mich tobt fclagen, Niemand ift's gewefen, ale bie Dorthe. benn es ist ihr Messer und ihr Tuch — und bas ift mir erft vorbin wieder eingefallen, fie hat mit unfre felige Madame gestern lauter Berbruß und Zant gehabt.

Richard. Ja, so schwer es mir fällt, gegen fle zu zeugen, bestätigen muß ich, daß sie sogar Drohungen ausgestoßen, und sich die heftigsten Aeußerungen gegen Amélie und das Kind erlaubt hat. Ehrenthal. Bereinigt fich benn Alles zu ihrem Berberben?

Commiffair. Wie Sie nur noch fcmantent fein tonnen?

### Elfter Auftritt.

Borige. Beamter.

Beamter. Eben ereignet sich etwas sehr Wichtiges: Ein Tagelöhner, uns auch schon bekannt, bringt den Bedienten dieses hauses hierher geschleppt, und klagt ihn an. In demselben Augenblicke bringt die Patrouille jenes Tagelöhners Weib, welches sie sammt einem alten herrn in jener entlegenen Gartenstraße ausgegriffen, wo auch das Kind gesunden ward. Alle Vier sendet Ihnen der Wachthabende, der nicht wußte, was er mit ihnen beginnen sollte, hieher, weil er vermuthet, sie möchten in Verbindung mit den hiesigen Vorsällen stehen.

Commiffair. Natürlich! Nur Alle herein! (3u Ehrenthol.) Was meinen Sie? follte fich nun bas Dunkel aufbellen? (Beamter geht.)

Chrenthal. Gott geb's! — (Bur fic.) Und möchte bie Morgensonne eine Unschulbige beleuchten!

### 3wölfter Auftritt.

Vorige. Nante. August. Mine. Cammlein. Beamter.

Rante (ben August am Rragen haltenb). herr Criminal, ber Mensch hat mich verführt, ein Kind aus bem haufe zu stehlen. Dafür hat er mit mir wollen halb Part machen

von seinem Diebstahl aus der Chatoulle. Hernach aber hat er mich wollen anführen, und wie ich ihn pacte — denn ich din viel stärker als er, — und wollte mir zu mein gutes Recht verhelsen, da war die Chatoulle weg und er dachte: er käme so davon. Aber ne! Ich hab' es mir geschworen, krieg' ich nicht meine Hälste, so geb' ich ihn an. Hier ist er! Und ich bitte nu um meine Belohnung und Prämie, daß ich so'n gesährlichen Dieb anzeigen ihue.

Commissair. Sie foll Dir nicht entgehen, Du ehrlicher Schelm!

Rante. Das hoff ich auch.

Commiffair (au Muguft). Wo ift die Chatoulle?

Anguft (wosig). Bas weiß ich? Der Rerl ift besoffen. Commissair. Bie lange bift Du aus bem Bucht-

Commissair. Wie lange bist Du aus bem Zuchthause?

August (betroffen). 3d)?

Commissair. Du! — Meinst Du, ich kenne Dich nicht? Und weißt Du, wie man mit Deinesgleichen verfährt, bei so frechem und bummem Leugnen? — Bo ift die Chatoulle?

August (kleinlaut). In meiner Ertra-Chaise — bie hält Franksurter Linden, hundert Schritt vom Thor. Ich hab' dem Postillon gesagt, ich müßte meinen herrn von seiner Braut abholen.

Commiffair (giebt bem Beamten einen Bint).

Beamter (geht hinaus, tommt jeboch ball wieber).

Commiffair. Warum ließest Du bas Rind rauben? August. Sier, ber Gerr Lämmlein, ber Schwager von Mabame, ber hat mich's gebeißen.

Mine. Ja, ber sagte, er wollt' es zu frommen Leuten bringen, baß es mehr Religion bekame, sonft batt' ich mich nicht bamit eingelassen.

Chrenthal. Das galt ber Erbichaft.

Commissair. Ei, das ift ja ein fein angelegtes, schön verwickeltes Bubenftück. Solche Gewebe zu entwirren, möchte diese Nacht zu turz werben. Ach, welche Berge von Aften werden aus ben Lügen dieser würdigen Gesellschaft erwachsen.

Muguft. Ich habe mir vorgenommen, in allen Studen bie Wahrheit zu fagen. Das viele Berboren ennuviert mir.

Commissair. Solche Borsate mussen benützt werben. Wo war Dörthe bei Euern Unternehmungen?

August. Weines Wissend bort in ihrer Kammer und schlief. Ich hab' sie nicht gehört, noch gesehn!

Mine. Wir auch nicht.

Commiffair. Bas weißt Du vom Morbe?

August (eridredt). Bom Morbe? Ift bas Kind umgebracht worben? (3u Rante.) Kerl, haft Du -

Nante. Ich weiß nichts 'von. Ich bin Dir nachgelaufen.

August (zu Lämmlein). herr, Sie hatten mir zugeschworen —

Mine. Wir haben ihm nichts gethan; wie wir hinfamen, war Kind und Korb weg.

August. Gerr Commissair, es ist mahr, ich bin ein Dieb, ich habe gestohlen, — und ich weiß nicht, was ich kunftig thun werbe, wenn bas erft überstanden ift. Aber,

das thu' ich, weil ich weiß, es tostet nicht das Leben. Mit Umbringen laß ich mich nicht ein, das geht an's Blut und Blut kann ich nicht sehen. Wie sollt' ich so'n unschulbiges Wurm —

Commiffair. Schweig! — Du warft beim Raube bes Kindes nicht zugegen?

Nante. Nein, da war er schon fort mit das Mädchen. (Auf Philippinen beutend.) Das Kind habe ich mit Meiner zusammen im Korbe fortgeschleppt, das ist wahr.

Commissatr (wirft ploglich einen tiefen Blid auf Richard, sowiegt einen Augenblid und sagt dann jum Beamten): Fort mit Diesen. Ich kann nicht weiter, mir schwirrt der Kopf von Bermuthungen, Zweiseln und Gott weiß was! Am Tage ein Beiteres!

Beamte (weiset alle Drei hinaus). Nante, Mine, August (geben rubig). Philippine (in Rr. 2 gurud).

gammlein (demüthig zum Commissatr). Soll ich mit diefem Berbrecher-Gesindel —

Commiffair. Warum haben Sie fich mit ihm ver-

Lämmlein (tüst dem Commissate die Sand). Ich bin ein stiller, frommer Mann, unschuldig in diesen Handel verwickelt. (3u Richard.) Sie wissen, ich kam, Abschied zu nehmen, — ich bin ja eigentlich gar nicht mehr in Berlin!

Commissair. herr, machen Sie mir ben Kopf nicht warm! Sie gehen in's Gefängniß, und damit holla!

Beamter (fast ihn an).

gammlein (will aufbraufen). Glauben Sie, bag ich mir

bas so ruhig gesallen lassen werbe? Ich hab' hohe Be-tanntschaften —

Commiffair (Bentomine bes Sangens). Die Sichfte macht ber Rinberrauber!

gen mlein (gertriefst). Nun, ich will bulbend schweigen, meinen Feinden vergeben. Der Gerechte triumphiert endlich doch. (Gest ab. Beamte folgt ihm.)

Chrenthal (fist in Gram verfentt am Lifche bes Prototoli-führers).

Richard (fleht niebergeschlagen, unruhig und verwiert).

Commissair (geht sinnend auf und ab). Der Diebstahl ber Chatoulle ist ermittelt—ber Raub des Kindes constatiert, aber wenn Dörthe beim Kinde gesunden und mit ihm gesangen genommen ward, — so kann mittlerweile — und die Zeit trifft gar nicht zusammen — und die Thür war gewaltsam von Außen gesprengt — und Sie (vor Richard stehen bleibend) mussen gestehen, hier gewesen zu sein.

Richard. Ich lese in Ihrer Seele. Weil ich abnete, daß dieser Verdacht aufsteigen mußte, kam ich, mich selbst zu liesern.

Commiffair. Ich tann es Ihnen nicht ersparen: ich muß Sie mit ber vermeinten Morberin confrontieren.

Richard. Zu Ihren Diensten! (Für sich.) Auch bas werb' ich überstehen.

Commiffair (gebt an die Thur und zuft hinaus:) Die Dienstmagb herauf! (In biefem Augenblid tritt ihm:)

### Dreizehnter Auftritt.

Frang (entgegen. Bor feinem Anblid fahren Commiffair und Richard zurud.)

į

Frang (febr rubig). 3ch bin's, ben Sie fuchen!

Commiffair. Ber feib 3hr?

Frang. Gin Mörber!

Ehrenthal (ipringt auf). Ba!

Commiffair. Dein Rame?

Frang. Frang Runert, Tagelöhner!

Chrenthal. Will benn alle Welt Theil an biesem Jammer haben?

Commiffair. Wen haft Du gemorbet?

Frang. Meine Geliebte, meine Braut.

Commissair. Warum?

Franz. Weil sie — ei, was bin ich benn verbunden, ihre und meine Schande zu offenbaren? Ich hab' sie ermordet, weil ich sie morden wollte! Und das Uebrige geht keinen Meuschen mehr an. hier ist mein Kopf, weiter können Sie nichts verlangen.

Commiffair. Bo haft Du fie gemorbet?

Frang (fich nuichauend). hier - hier - (er blidt Richard zweifelnb au.)

Richard (ahnend). D Racht bes Entsegens! Sier, ja bier! — und ich Glenber!

Frang (fich ber Stimme erinnernt). Der weiß es auch! (Leise zu Richard.) Nicht? es war ein schönes Madchen?

Commiffair. Bie that'ft Du bie That?

Franz. Mit vollem Bewußtsein, wie ich sie jest auch bekenne. Erst wollt' ich slieben, bann bacht' ich: als Mörder durch's Leben zu geben, ist auch ein elend Ding. Freuden hab' ich nicht mehr. Sie war meine einzige Freude. Wozu leben?

Commissair. Ich fragte: wie? und meinte: woburch? und auf was für Art? Mit welcher Waffe?

Franz. Mit einem Meffer, welches - na, was fragen Sie benn? Da liegt es ja.

Commiffair. Mit biefem Deffer? Frang. Mit biefem. (Er faßt barnach.)

Commiffair (es ihm entziehenb). Bas willft Du?

Frang. Es tuffen! 3d hab's von ihr!

Commissair (3n Chrenthal). Rennen Sie ben Menfchen?

Ehrenthal. Rur aus Dörthe's Schilderungen. Aber ich finde ben Zusammenhang.

Commissair. Frang, Du rebest bie Unwahrheit: Deine Geliebte lebt.

Frang (bebend). Sie lebt? Sat bie Bunde fie nicht getöbtet?

Commissair. Sie lebt, sie ist nicht verwundet — und — Du träumst. Vor einem Augenblicke war sie hier.

Frang. Wenn Sie Spott mit mir trieben —

Commifsair. Kennst Du ben Ernst und die Burde meines Berufes! Bei meinem Amts. Gib, sie lebt, und ist unverlett.

Frang. Und bei meinem Morber-Gib: ich hab' in biefer Nacht, in jenem finftern Gemach, beffen Thur ich

gewaltsam mit bem Fuße sprengte, ein Weib niedergestoßen, mit dem Messer, welches Sie in der hand halten, und das in der Absicht: meine Braut zu tödten.

Commiffair (ihn hinführenb). Go bekennst Du Dich

dieses Morbes schuldig?

Frang (nur hineinblidend). Barmherziger Bater im Simmel! Ber ift bas tobte Beib?

Commiffair. Die Schwiegertochter biefes ungludlicen Mannes.

Frang. Und meine Braut ist unschulbig?

Richard. Und ich bin Amelie's Morber!

Frang. Ja, Sie find es, vor Gott! — Bor Ihnen, Berr Commiffarius, bin ich's. — Muß ich fterben?

Commiffair (gudt bie Achfeln).

Frang. Ich verlang's nicht beffer. — Doch, kann ich wohl Borthe sehn?

Commiffair. Gben tritt fie ein!

# Bierzehnter Auftritt.

Borige. Dörthe.

Frang. In Retten? — Das find meine Retten! (Er falt zu ihren Guben.)

Dorthe. Nu, armer Frang, bift Du von felber gefommen? haft Du mich retten wollen?

Frang. Dich töbten hab' ich wollen.

Dörthe. Ich wußt's wohl! Und hast die arme Frau umgebracht! (Beinend.) Ach, hatt'st Du boch lieber mich umgebracht!

Commissair. Mädchen, Dir ift vielsach Unrecht geschehen. Aber bas Gine sage noch: Wie kamst Du aus bem Sause? wie in jene öbe Gegend, wo Dich die Wache mit dem Kinde ergriff?

Dörthe. Ich hatte ben an die hinterthür bestellt — und wie ich mich hinausschleichen wollte, wurde eben das Kind geraubt — da rannt' ich nach —

Chrenthal. Und rettenb wurdeft Du ergriffen?

Commissair. Armes Geschöpf, Deine Leiben waren unverdient, aber dies nächtliche Gewebe konnte kein Menschenblick durchdringen. (Er wintt dem Schlieber, der Dörthen begleitend, an der Koure fieben blieb, vor, und nimmt ihr selbst die Retten ab.) Benn Du auch der Form wegen verhaftet bleiben mußt, soll es boch hier im Hause sein, und der nächste Tag wird Dich gang frei sprechen.

Frang. Nicht mahr, bie Dorthe ist unschulbig?

Richard. So gewiß, so mahr, ale ich meine Schulb fühle und betenne.

Ehrenthal (augstich). Und muß diefer junge Mensch wirklich, für ein Berbrechen, in der Leidenschaft verübt, sein Leben verlieren?

Frang. Ja, ich will fterben! 3ch muß fterben!

Dörthe. Ja, Franz, das mußt Du, denn siehst Du wohl, Franz, wenn Du lebtest, wären wir ja getrennt, und ich müßte mein herz von Dir abwenden, und dürfte niemals nicht an Dich gedenten, als wie nur an einen häßlichen, blutigen Mörder. Aber wenn Du den Tod ausstehst, dann bist Du doch nicht todt, dann wirst Du erst wieder lebendig, und hernach kann ich immer an Dich

benten und Dich teb haben, wie bis jest. Berfprich mir's, Franz, daß Du ruhig fterben wirft, und mit Liebe zu mir.

Frang. 3ch verfprech' Dir's.

Dörthe. Da wollen wir auch jest gleich Abschied von einander nehmen, uns nicht mehr wiedersehen.

Frang. Ja, bas wollen wir.

Dorthe. Mich nimmt ber herr Ehrenthal wieber mit auf's Dorf.

Chrenthal. Du treue Seele!

Dörthe (lesse 311 Frans). Und Du kannst man ruhig in den Tod gehen, und ohne Eisersucht, ich bleib' Dir treu, ich nehm' keinen Andern. Wenn wir und wieder einmal wo anders begegnen, da werd' ich sagen: Guten Tag, Franz, 's ist die alte ehrliche Dörthe, und Du warst ihr Erster und ihr Letter.

Frang (verhallt fein Beficht. Paufe. Der Schließer tritt vor, und legt ibm Dorthe's Reiten au).

Ehrenthal (nach Mr. 3). Gustav, tomme, ber Erretterin Deines Kindes zu banken, fle ist unschuldig, sie war tren und brav!

## Legter Auftritt.

Borige, Guftav.

Guftav. Ich wufit'es ja, Dir bant' ich Alles, Dir mein Kind, Dir mein Leben.

Frang. Und mir ben Tod Ihrer Frau!

Guftav (zurudichaubernd). Mensch! warst Du bas Werkzeug ber finstern Rache?

Soltei, Theater. I.

Franz. Berzeihen Sie mir! (3u Grentfal.) Und Sie lassen Sie's der Armen nicht entgelten. (3um Commissair.) Darf ich in meinen Kerker wandern?

Com miffair (nidt flumm und gerührt mit bem Ropfe. Dann tritt er an ben Lifch und blattert in ben Bapieren).

Frang (leife). Abieu, Dorthe!

Dörthe (abgewendet). Na, Abje, Franz!

Frang (bleibt fteben).

Dörthe (wendet fich nach thm um, fleht ihn an und fällt ihm endlich um den hals. Beibe halten fich lange umschlungen. Franz rafft fich zusammen und geht langsam ab. Dörthe wendet fich zu Ehrenthal, der ihr mitleibig die hand auf den Ropf legt).

Der Schließer (ber fic fon wieber an die Thure gurudgegogen hatte, folgt bem Frang nach).

Dorthe (ju Guffav). Bas macht benn ber Rleine?

Gustav. Er schläft, aber wenn er erwacht, soll er die Sande klisen, die ihn mir gerettet und die dafftr Fesseln trugen.

Dörthe (wie im Kraume). Ja, wenn er aufwacht — und fragt mir Einer: wo ist Dein Franz? dann sag' ich auch: er schläft! — Aber wenn er auswacht..... (Beinend.) Ach, wenn wir doch schon wieder ausgewacht wären!

(Sie findt Ebrenthal an die Brust.)

Ricarb (geht auf Guftav ju und reicht ihm bie Sand).

Guftav (fteht zögernb).

Richard (wirft fich in feine Arme und fagt:) Leb' wohl!

# Der alte Feldherr.

Lieberfpiel in einem Att.

Bon

Karl von Holtei.

~8ge~

44.4

### Dorwort.

Der alte Felbherr wurde zuerst in Berlin gegeben, (1826) nach der ersten Aufführung verboten, dann wieder gestattet, dann wieder untersagt. Auch auf mehreren andern Theatern erschien er, und machte mehr oder minder sein kleines bescheidenes Glück, jenachdem sich ein Darsteller für die Rolle des Kosziucto sand, der verstand, die Strophen vorzutragen, oder es nicht verstand. Das heißt: der sie rhytmisch und melodisch recitirte, ohne zu singen, wie man Opern-Arien singt. Solches parlando ist in Deutschland gar selten.

Nach einigen Jahren war bas Stück vergessen und begraben. Das Jahr 1830 weckte ihn wieder auf, und er begann die sogenannte große Tour durch Nordbeutschland zu machen. Damals befand er sich noch nicht in der Gestalt, in welcher ich ihn hier dem geneigten Leser vorlege; selbige verdankt er Falkenstein's (mir erst später bekannt gewordenen) Biographie des ehrwürdigen helden, des groß-

herzigen Patrioten, aus ber ich neue Züge, Scenen unb Lieber ichovite.

Obgleich diese zweite Bearbeitung schon 1831 im Druck erschienen, solglich jeder Bühnen-Berwaltung ohne Honorar zugänglich war, hat doch keine Kenntniß davon genommen. Es ist charakteristisch für unsern Theaterschlendrian, daß man es nirgend der Mühe werth hielt, für vielsältige Reprisen die neuerdings hinzugekommenen Umänderungen und Erweiterungen einzustudieren, außer in Hamburg, Leipzig, und jenen Orten, wo ich bei meinem Gastspiel darauf bestand.

Ŋ.

### Derfonen :

Frau von Schönenwerd. Ulanişti, Lucie, ihre Lochter. Seblonasti, Abam, Diener. Lipovsti, Thabdaus, ein alter Gutsbesiger. Miltareti, Unteroffizier, thismen. Bauermädchen.

Das Stück spielt auf dem Landschlosse der Frau v. Schönenwerd.

Scene: Gartenplat vor dem im hintergrunde ftehenben Schloffe, welches bas gange Theater einnimmt, zwei Stod hoch ift, praftitable Treppen und zwischen den Jenftern bes erften Stodwerts einen Balton bat.

### Erfter Auftritt.

Abam (im Borbergrunde den Grüfftudstifc bedenb). Chor ber Landmadchen (zieht über die Bune).

Mcl.: Chasseurs, qui parcourez la pleine etc.

Chor. Sinans zur waldumtranzten Biefe!
Dort maben wir bas duft'ge hen!
Daß ichnell bie Arbeitszeit verstieße,
Singen wir manches Lieb babei,
Und tehren wir mit Jubelfange
Am Abend baun in's Dorf zurud,
Freiern wir bei Schalmeten-Rlange
Des heitern Lages Giad.

(Sie geben ab.)

Abam (allein). Geht nur, geht nur, Ihr wilden Bauermädel! Mit Guch ist doch nichts anzusangen! — Hübsch sind die Heren, das ist wohl wahr, aber spröde sind sie auch, spröde wie gesponnenes Glas, nämlich gegen unser Einen, der aus der Stadt kommt und nur ein paar Sommermonate hier bleibt. Mit ihres Gleichen sind sie vertraut, daß es eine wahre Qual ist, es mit anzusehen. Und treibt man einmal einen solchen kleinen Grasteusel in die Enge, daß er nicht mehr aus kann, — gleich wird das Lied vom heirathen angestimmt, und das ist bei den jeßigen Zeiten kein schönes Lied. Im Kriege? — heirathen? — O nein!

Melobie eines frangöfifchen Liebchens.

Sunge Manner, nehmt euch in Acht, Daß euch die Liebe nicht Streiche macht. Gließt bie gefahlichen heirathigrillen, Wenn wilbe Beinde das Land erfallen! Man nimmt ein Weth, gefteht mir's ein, frur fic allein!

Krieger tennen tein Eigenthum, Sie theilen Frend' und Siegestuhm, Rehmen euch, was fle Gutes finden, Belbchen muß ihre Bunben verbinden; Der Rann bleibt ohne Weib und Wein D weh! — Allein!

Darum ichieb' ich bas Freien auf, Bis in ber Zeit verwirrtem Lunf Uns wiederum ein fanfter Frieden Und fichre Aufe wird befchieden. · Dann hab' ich doch mein Beiben fein, Für mich allein!

### Ameiter Auftritt.

Frau von Schönenwerd und Lucie (tommen aus bein Schloffe und nehmen am Tifche Blas, um zu frühftuden). Abam (fieht im hintergrunde).

Lucie (nad einer Panfe). Ich febe mohl, liebe Mutter, ich muß anfangen zu reben. Sie schweigen wie das Grab.

Frau von Schönenwerb. Mir fchnitren Angft und Beforgniß die Rehle gu. 3ch fann Dir nicht fagen, Lucie, wie bange mir um Victor ift.

Lucie. Gi, ber ift ja langft über alle Berge.

F. v. Schönenwerd. Wird er glücklich burch bie Feinde kommen? wird er ungehindert und ohne Unfall sein Geer erreichen? Werden die kaum geheilten Wunden nicht wieder ausbrechen?

Lucie. Aber, liebe Mutter, wir haben ihn ja frisch und munter ans unserm Felblazareth entlassen. Daß er nicht mit vier Pserden zum Thor hinaussahren konnte, sondern gegen Abend mit einem Reitsnecht forttraben mußte, um kein Aussehen zu erregen, — daß er seine Prachtunisormen hier zurücklassen und sich mit dem Nothwendigsten begnügen mußte, — das sind seiner Eitelkeit recht dienliche Winke.

Fr. v. Schonenw. Und von hier, wo treue Pflege einer besorgten Mutter, heitere Laune einer liebenden Schwester, stete Wache an seinem bequemen Lager hielten, wo ihm nichts sehlte, was das Leben eines Kranken verssüfen kann; wo er, umgeben von Bequemlichkeiten, im Schoofe ber Seinen von allen Beschwerben ausruhen

burfte; — von hier hinausgestoßen in ben Drang bes Krieges, ben Elementen preisgegeben, — ber Tücke ber Feinde — wie kannst Du nur so ruhig bleiben?

Lucie. Wär' er einmal so wunderbar gerettet worden, um das zweitemal rettungslos verloren zu sein? — Und wenn er es wäre, Mutter, der muthige Krieger wird nie allein begraben. Da öffnet sich ein Grab für Viele auf einmal. Und wo so Manche ruhn, die auch trauernde herzen zurückließen, da wird auch unser Victor nicht schlecht ausgehoben sein. Was wäre die Welt, wenn ein Mann nicht für die Ebre zu sterben bereit wäre.

Fr. v. Schönenw. Gor' auf, Dein Troft zerreißt mir bas berz.

Eucie. Bon etwas Anderem also. — Bo mag unser alter Freund und Nachbar, herr Thaddaus bleiben? Er hat sich lange nicht seben lassen.

Fr. v. Schönenw. Daß ber brave Mann nur nicht etwa frank ist! Und wir erführen nichts davon und ließen ihn ohne Theilnahme — (sich umiebend) he, Abam, hast Du nichts von Gerrn Thaddaus gebort?

Abam (vortretenb). Nichts gehört, noch gesehen. Seitbem er das letzte Mal bei uns war, — (lassen Sie mich doch nachsinnen, wann war es denn?) — (balb leise) Freitag gab mir Liesli eine Ohrseige, Sonnabend stahl ich Rosen einen Kuß, Sonntag saß ich in der Kirche neben Marien, Montags hatt' ich mit Annen's Liebhaber, dem kleinen Schneider, eine Prügelei in der Schenke, und Dienstag siel ich —

Lucie (bie es gebort bat). Gin guter Ralenber.

Abam (fortfahrend). Und Dienstag fiel ich vom Pferbe. Richtig, Dienstag war es, wo er zu Pferbe hier war und mit Teufels Gewalt zu Fuße nach hause gehen wollte, und ich sein Pferb zuruckreiten mußte.

Lucie. Und herunterfielft?

Abam. Ja, ich bin eben kein ftarker Reiter, aber biesmal hatt' es seine kuriosen Ursachen, die sogar einen Stallmeister entschuldigen würden. Ich begreife gar nicht, wie
solch ein herr ein so sehlerhaftes Reitpserd halten, und es
noch dazu so lieb haben mag, als herr Thaddaus seinen
kleinen Rappen!? Denken Sie nur, das Pserd ist stätisch.
Kaum war ich zum Dorse hinaus, so begegnete uns der
alte blinde Georg, und wie der den Tritt des Pserdes hört,
bleibt er stehen und streckt bittend die hand aus. Mein
Pserd bleibt auch stehn. Ich soße mit den Fersen in die
Rippen, was ich kann — das Pserd steigt — bäumt sich
immer böher und böher — und ich salle in den Sand.

Lucie. Armer Abam. Und Du fielft ohne Eva's Schuld?

Abam. Nachdem ich meine Befinnung und mich selbst wiedergefunden hatte, schlug ich die Augen auf und sand, daß wir und all drei betrachteten: das Pferd mich und den Bettler; ich den Bettler und das Pferd, — der Bettler und beide, in so sern ein Blinder etwas betrachten kann. Das Pferd beschnubberte mich verächtlich, ich wollte wieder aussten, aber daran war nun gar nicht zu denken. Endlich sprach der Blinde (nachdem er ersabren, wessen Pferd ich

ritt): herr schenkt mir eine Gabe, und das Roß wird gehorchen. Geben ist sonst meine schwache Seite nicht, aber ich gab ihm einen Psennig und kaum war's geschehen, so ließ mich das Thier aussigen und ging fröhlich mit mir weiter. Es begegneten uns noch mehr Bettler. Jedesmal blieb der Rappe stehen. Da ich nun einmal seine Leibenschaft kannte, so gad ich Jedem; — aber Sie müssen doch bekennen, gnädige Frau, daß es von einem herrschaftlichen Pserbe sehr ordinär ist, mit allen Landstreichern gemeinschaftliche Sache zu machen?

Fr. v. Schönenw. O, bas sieht ihm ganz ähnlich. Ich weiß, Thaddaus reitet an keinem Bettler vorüber, ohne ibm eine Gabe zu reichen.

Abam. Ja, er hat mit allem Lumpengesindel in der ganzen Gegend einen ordentlichen Bund geschlossen. Wo, nur in einer versallenen hütte ein Kranker liegt, da reitet herr Thaddaus hin, bei Nacht und Nebel, die Taschen voll Arzeneien, in den Pistolenhalstern Weinstachen, und da kommt er wie ein Geist und verschwindet auch wieder so, ohne daß die Leute ihn kennen. Neulich, wie der alte Thomas in den Steinbrüchen beschäbigt worden, da hat der herr die ganze Nacht an seinem Bett gesessen und hat ihn gepsiegt. Nun müßten Sie den Thomas kennen, was das für ein schmutziger Kerl ist — ich wollt mich schämen.

Lucie. Lassen wir ihn fortschwahen, es zerstreut Sie boch — und bei ber Gelegenheit hören wir von unserm Freunde. — Abam, hat man wieder schießen hören? Abam. Ob?? Förnkliche Unterhaltungen haben die Geschütze von beiden Seiten mit einander gesührt. Die ganze Nacht hat's geplänkert. Jest ist's ruhig seit ein paar Stunden, und ich war schon vergnügt, weil ich dachte, es hätte sich Alles verzogen. Aber der Jäger meinte, das wäre eben die rechte Ruhe! Die Desterreicher hätten sich zurückgezogen und die Parlewus und Sakrenundiss würden da sein, ehe man eine hand umdrehte.

Fr. v. Schonenw. Daß wir nicht nach ber Stadt jurud tonnen!

Abam. Das ist ganz unmöglich. Man kommt nicht burch. Drei Meilen weiter hinauf wimmelt's von Feinden.

Fr. v. Schönenw. Es ift eine höchft peinliche Lage!
- Wenn nur Thabbaus tame. Sein Rath wurde und ermuthigen.

Lucie. Ich will schon fertig werben mit den Feinden.
— Im schlimmsten Fall zieh' ich Bruder Victor's Uniform an.

Fr. v. Schönenw. Um gefangen zu werben?

Lucie. She ich mich ungestümer Zärtlichkeit aussehe — wahrhaftig, ich weiß nicht, was ich thäte! — Doch so weit sud wir ja noch nicht.

Fr. v. Schönenw. Und bort fommt unfer lieber nachbar!

### Dritter Muftritt.

Borige. Thabbaus (ein ruftiger Greis, in einfacher Rielbung, einer Art polnifcher Rationaltracht.)

Thabbaus. Meine schinen Nachbarinnen, ich tomme später, als ich wollte. Aus dem Schlase wollt ich Sie weden lassen und Ihr Gast beim Frühstück sein.

Fr. v. Schönenw. Und nun hat Ihr Pferd Ste fo lange aufgehalten?

Thabbaus. Mein Pferd? Nein, fo flein es ift, bas thut immer feine Schulbigfeit.

Fr. v. Schonenw. Außer, wenn es vor jedem Bett-ler fteben bleibt.

Lucie. Ja, wir wiffen Alles, wir tennen all' Ihre Beimlichkeiten.

Thabbaus (facielnb). Alle? Run, in Gottesnamen.
— Und wie gebt es Ihnen, meine lieben Freundinnen?

Lucie. Wie es verlaffenen Frauenzimmern im Kriege und bei fortwährender Tobesangst geben kann.

Thaddaus. ha, Ihre Todesangst, mein kleiner, weiblicher belb.....

Fr. v. Schönenw. Wie es Weibern gehen kann, die Sohn und Bruder im Felbe wissen.

Lucie. Uebrigens geht es uns gut, da unfer alter, liebenswürdiger und würdiger Nachbar, unfer räthselhafter, interessanter Freund bei uns ist.

Fr. v. Schönenw. Ja, ich preise mein Geschick für solchen Rachbar! Den Winter in bufterer Stadt verlebend, kommen wir im Frühjahr auf unser Gütchen, wollen nur ein paar Wochen verweilen, und finden Sie, der fich unter-

bessen in der Gegend eingefunden hat, uns freundlich entgegentritt. —

Eucie. Der und einen ganzen Saal voll junger herren burch feine Burbe, Milbe und Beisbeit erfett -

Thabbaus. Und ber endlich Schulb ift, baß Sie von ber Stadt abgeschnitten und ben Gefahren bes kleinen Krieges preisgegeben werben?

Lucie. Und dem ich auch das gern verzeihen wollte — wenn er — Abam, bringe Wein! — (Abam schnett ab.) — Wenn er aufrichtiger ware.

Thabbaus. Aufrichtiger? Hab' ich benn Geheimnisse? Die Behörden kennen mich, Sie kennen mich auch, nur daß Sie meinen Namen nicht wissen. Und wie könnte mein Name Sie interesseren, der dunkel nur aus den Tagen Ihrer Kindheit, mein holdes Mädchen, hervorklingen mag? Auch würden Sie mich nicht lieber gewinnen, wenn ich ihn nennte, denn ich freue mich ja schon Ihred Zutrauens, und bin stolz darauß. — Ich bin ein Sohn der Krieges und der Ehre; — man hat mich hier und da genannt; — man hat mich vergessen! — Und mein Baterland??? o, ich hatte auch einmal ein Baterland!

Mel.: d'un heros que la France revère etc.

Ford're Niemand mein Schidfal zu hören, Dem bas Leben noch wonnevoll winkt. In, wohl fonnte ich Geifter beschwören, Die ber Acheon besser beschäufigt. Aus bem Leben, mit Schlachten verkettet, Aus bem Kampfe, von Lorbeer umlaubt, Sab' ich nichts, hab' ich gar nichts gerettet, Als bie Ehr' und bies alternbe haupt.

Reine hoffnung ift Wahrheit geworben, Gelbft des Jünglings hochklopfende Bruft, hat im liebeblüßenden Rorben Ihrer Liebe entfagen gemußt. In des Baterlands Rettung berufen, Schwer verwundet, ban Beinden umfchnaubt, Blieb mir unter den feindlichen hufen, Rur die Ehr' und dies blutende haupt.

In Amerika follt' ich einft fleigen, Doch in Bolen entfagt' ich ber Belt! Laffet mich meinen Ramen verschweigen, Ich bin nichts als ein sterbenber Selb. D, mein Baterland, Dich nur beklag' ich, Ra, Du bift Drines Glanges beranbt — Dich beweinend, zum Grade fin trag' ich Reine Cht' und mein sinkendes Saupt.

(Bafrend bes letten Berfes ift Abam mit Bein getommen und fogleich wieber gegangen.)

(Lange Etille.)

Lucie (bat bie Glafer gefüllt). Auf bas Bohl bes aften Gelben!

Fr. v. Schönenw. Auf das **Wohl unseres Freundes!** Lucie. Auf das Wohl der Ehre!

Fr. v. Schönenw. Und dieses ehrwürdigen hauptes! Lucie. Dies Glas weih' ich der Erinnerung an Ihre Siege, großer, unglücklicher Kelbberr.

Fr. v. Schonenw. Wir tennen Sie!

Thabbaus. Gnabige Frau -

Fr. v. Soon en w. Wir tennen ben Mann, ber ale Krieger, Staatsmann, herrscher und Unterthan gleich groß,

felbst seinen Feinben Ehrsucht gebot. Den Mann, bessen einziger Fehler zu große Milbe war — und der dennoch der Tapsern Tapserster ist. Aber Sie wollen nicht, daß Ihr Name genannt werde — und ich gebe Ihnen hiermit mein seierliches Ehrenwort, daß er niemals über unsere Lippen tommen soll. Sie sind und bleiben unser Freund und Nachbar Thaddaus.

Thabdaus. Bis in ben Tob, ber, will's Gott, nicht mehr fern ift.

Lucie. Der, will's Gott, noch recht fern ift. Unser Bäterchen muß noch lange mit und leben und froh sein. — Trinken Sie, herr Nachbar! Sie sind mir den Dank schuldig für meinen Toast. Ein alter Krieger soll trinken und fröhlich sein.

#### Melobie eines frangöfifchen Liebes.

Das haupt Umlaubt Bom Lorbeerfranze, Strahlet nen verflärt, höher fleigt fein Werth, Wenn ber heib ben Becher teert.

Er trinft, —
Da blinft
Bom Thatenglunge,
Ihm ber Wieberschein,
Ing und feisch allein,
Aus dem eblen, alten Wein.
Und vonft'gem Grunde,
Dringet die Kunde
Kottet, Theater, I.

Seliger Stunbe, Bergangener Zeit. Dem Saft ber Traube Entquillt ber Glaube, Entfleigt die Zaube Der Einigkeit.

Wer dann, Soll der Manu An dem Göttertranke nicht nur nivben.

Beihen muß, Ihn ein Kuß Lon bes Mädchens unentweihten Lippen,

18

Der helb Erhält Bon jedem Munde, Ohue Widerstand, Und in jedem Land, Gür den Muth des Dankes Pfand,

Er trinft, Er winft — Und ichnell im Bunde, Kränzen Lieb' und Wein, Gerne im Beretn, Seiner Loden und Franen Rahn voll Bertrayen, Dem ernften, grauen Sohne des Krieg's. Ude entzündet, Was er begründet, Sede verfündet Lede is!

Aber dann Coll der Mann An des Anhmes Becher nicht nur nippen ,

Und er foll Laut und voll Seinen Ruf vertrauen treuen Lippen.

So Du, Den Kuh' Und Ruhm umläckelt! Gönne mir, o Held, Daß ich Otr gesent, Bis Du scheheft von der Welt.

Du trinfft,
Du winfft,
Und Labung fächelt
Die Dein Genius:
Nu des Lebens Schluß,
Grüß' ich Dich mit einem Kuß.

### (Sie tußt ihn.)

Fr. v. Schonenw. Burnen Sie bem wilben Dabden nicht.

Thabbaus. Glauben Sie, baß ich mein Baterland verleugnen will? Ich ware ber erfte Pole, ber über ben Ruß eines bubichen Mabdens gurnte.

Lucie, Und wir andern Mädchen, liebe Mutter, haben bie Pflicht, ihn zu entschädigen für alle Liebkosungen, die ber angebetete helb entbehrt, weil er nicht in seinem Baterlande lebt. Welche Begeisterung müßten die schönen Polinnen fühlen, wenn sie den Mann erblickten — ich bin ein kindssche, unersahrenes Geschöpf, doch in Ihrer Nähe, Evelster (ber mir erlaubt hat, ihn Vater zu nennen), in Ihrer Nähe fühl' ich eine Ahnung großer Thaten, muthiger Krast, helbenmüthiger Entsagung, und staunend erblick ich an Ihrem Kleibe immer nur die einsache Blume. Auf diesem Herzen, an dem alle Sterne und Orden prangen müßten, — alle Orden Europa's! Ein General wie Sie! D, daß ich ein großer Herrscher wäre!! Daß, wie ich diese Relte von meiner Brust nehme und sie Ihnen reiche, ich den strahlendsten Stern verlethen könnte, der je für Tugend und Vaterlandsliebe gestistet worden ist.

Thabbaus (fledt die Relle, nachdem er fie getüßt, vor).

#### Relobie eines frangöfifchen Liebes.

Bohl tragen wadre Gurftenbiener Orben!
3ch habe für zwei Bolfer nur gefriegt:
Das eine ift beglidt und frei geworben,
;; Das andre ward durch Uebermacht befiegt.;;
Das eine gab mir Theil an feinem Schmer,
;; Das andre gab mir Theil an feinem Schmerz.;;
Bae andre gab mir Theil an feinem Schmerz.;;
Bmet Orben trag' ich, auf der Bruft die Blume,
Und in der Bruft ein unbefledtes herz.

Der größte Selb, im Schmud ber Raiferfrone, Ließ mir erglänzen seiner Gnabe Stern, Ich aber biene keinem fremben Throne, ;: Mein König ftatb, — nun will ich keinen herrn. ;; Frei feb' ich auf ber Freihett Gigenthume, ... Bon Schweiger-Bergen blid' ich himmelwärts!.,: So laßt mich fterben: auf ber Bruft die Blume, Und in der Bruft ein unbestedtes herz!

Lucie (eilt auf ihn gu, ihm bie Sand gu tuffen).

Fr. v. Schonenw. Möchte Ihr hiefiger heiterer Canb-Aufenthalt Ihnen Die heimath erfegen.

Thabbaus. Die Beimath? Erfeten? Mch, anabige Rrau, wenn bas Parabies noch in seiner ursprünglichen Reinheit baffunde, und ber Simmel auf Erben ju finden ware; - bem wahren Polen fonnte fein Baterland baburch nicht erfett werben - (zu Lucie) Du fühlft ihn nicht, Du tannft ibn nicht faffen, beitres Dabben, ben namenlofen Schmerz ber Sebnsucht, um etwas Ewiges, Beiliges, beffen äußere Kormen bie Beit vernichtet bat, beffen innere Bebeutung so unsterblich ift, als bes Menschen Seele! — So ftebt ber Greis, beffen fleine Dorffirche von ben Fluthen verschlungen wurde, nach immer am zerstörten Ufer. und neigt fich bingb, und borcht, und lauscht! - Die Bort übergebenden ichelten ibn thöricht. - Aber er vernimmt bas bumpfe Summen ber alten, wohlbekannten Glode, bie Bellen fäufeln es ihm berauf. Ach, biefe Gloce lautete zu feiner Taufe, fie rief ben Anaben zur Kirche, fle schlug mit bem Bergen bee Brautigame, fie jubelte mit bem gludlichen Bater, fie flagte beim Begrabniß ber Gattin, - fie brobnte jum letten Dale ben furchtbaren Silferuf, ale bie Fluthen bereinbrachen, und fie brobnte, bis ben Blodner bie Bogen verschlangen und ihre eherne Junge im Wasser verstummte.

— Ja, wenn alle Gloden der Erde um den thörichten Greis erklängen, und wenn sie von Gold gegossen wären,

— es ist doch die alte, kleine, versunkene Glode nicht.

— Aber, wo din ich?? — Verzeihung. — Lucie,
Thränen?

Mel.: C'est l'amour, l'amour etc.

Solbes Kind, sei froh, set froh, Bum Kranze schlinge bie Blumen, Bum Lanze stiege, tanzt man wo, Sei froh, mein Kind, sei froh! Ach, mich auch lodten fröbliche Länze, Als ich noch Kind ber heimath war; Ach, mit auch blühten selige Lenze, Blumen umflatterten mein Haar. Das Alter kann nicht hindern Des Glücks Erinnerung, Mit guten, fröblichen Kindern, Weitd auch ber Greis wieder jung!

holbes Kind, sei froß, sei froß, Rum Krange schlinge bie Blumen, Bum Lange fliege, tangt man wo, Sei froß, mein Kind, sei froß!

Sa, nur zu bald entsließt die Zugend, Sa, nur zu früß verflummt der Scherz, Darum sei froß im Kreise der Tugend, Gräme Dich nicht um meinen Schmerz. Und bollt ich bald erbleichen, Das flöre nicht Curen Lang.

Kur lege der Treu' zum Zeichen, Auf's Grab mir einen Krang.

Solbes Rind, fet froh, fet froh, Bum Kranze fcblinge die Blumen, Bum Tanze fliege, tanzt man wo, Sei froh, mein Kind, fei froh!

Lucie. Seh' ich die Blumen mit Entgüden Auf meines Lebens Frühlings-Au, Werden fie mich noch schöner schmuden, In folder Chrönen beiligem Thau. Die schönften will ich finden Mit diesem Berlenglang, Will einen Kraug nur winden: Das fei Dein Ebrenkrang!

Thaddaus. Solbes Kind, fei froh, fei froh, Bum Kranze fchtinge bie Blumen, Imm Zauze fliege, tanzt man wo, Sei froh, mein Lind, fei froh!

#### Bierter Auftritt.

Borige. Abam.

Abam (in großer Angft). Ach herr! — gnäbiger herr! — Erschreden Sie nur nicht — es ift ein reitender Bote ba; — bei Ihnen drüben — es brennt bei Ihnen.

Thabbaus. Wenn's weiter nichts ift!

Fr. v. Schönenw. Um Gotteswillen? Feuer in Ihrer Wohnung?

Abam. Ja, die Soldaten haben es — Lucie. Nicht möglich!

Thabdaus. Ohne Sorgen! das Feuer umb ich, wir sind alte Freunde. Ich will es schon beschwören. Ist mein Pserd gesattelt?

Abam. Ja, es steht an der Borberthür und macht gerade folch ein Gesicht, wie bamals. —

Thabba us. Schnell fort, ich febe nur gum Rechten, fobalb ich tann, tebr ich wieber!

Fr. v. Schönenw. Ich flebe Sie an: verlaffen Sie und nicht in biefer Angft.

Thabbaus (im Geben). Auf balbiges Bieberfehn! (Ub.)

Fr. v. Schönenw. Wir wollen in's Schloß geben und bort seine Rückfehr erwarten. Du, Abam, springe schuel in's Dorf und bitte einige Landleute, zu unserm Schutze herauf zu kommen. D, hätt' ich boch die Stadt nicht so leichtstung verlassen.

Lucie. Mir wird jest auch gang munberlich.

Fr. v. Schonenw (im Geben). Berlierft Du Deinen Muth?

Lucie. Das nicht. — Aber ich besorge, — nun, wir werben ja sehen. (Beibe ab, in's Schloß.)

Abam (allein). Ich will mich wohl hüten, in's Dorf zu springen, die Kerls kommen doch nicht, es geht keiner von seinen vier Pfählen. Wenn ich merke, daß die Sache schief ablausen will, verkriech' ich mich in den Keller. Ich bin ein schwacher Bursche, ich kann keinem Menschen was helsen. Wozu soll ich mich den hieben der Soldaten ausbelsen.

setzen? Es wäre ja wirklich unverschämt von mir. — Zwar, wenn sie meiner guten herrschaft ein Leid zusügen wollten, — da wüßt' ich doch nicht, was ich thäte? — D herr Jemine, dort kommen die Bauermädel!

#### Fünfter Auftritt.

Abam. Chor ber gandmadden.

Abam. Run, Ihr heuschreden, tommt Ihr icon gurud?

Alle. Ad, Solbaten! Solbaten!

Abam (fich hinter fie jurudziehenb). Gi ber taufenb! Bobenn ?

Alle. Sie tommen hierher! Sie verfolgen und!

Abam. D, 3hr dummen Mabel! Mußtet 3hr gerade hierher zum Schlosse fliehen? Kountet 3hr sie nicht wo anders binlocken?

#### Melobie eines frangofifchen Liebes.

Er fte. Dort über die Biefe Bieb'n Reiter herau, Und groß wie ein Riefe, Ift jeglicher Mann.

Chor. O weh, o weh! Was auch gescheh', Nur Keine seh'! Zeht in die Höh'! Stille Geberbe, Den Blid gur Erbe, Seib ftarr vom Kopfe Bis an bie Zeh'!

Erfte. Und wollen fie reben, So ftellt euch nur bumm! Und fagt einem Jeben: Ach herr, ich bin flumm!

Chor. Dweh, o weh! 2c. 2c.

Erfte. Sie nahen, fie kommen 3u Fuße hierher, Wir Madchen, wir frommen, Wir fürchten uns fehr.

Chor. Dweh, o meh! 2c. 2c.

#### Cecister Auftritt.

Borige. Lagienta. Ulanisti. Seblonasti. Lipoveti. Miltoreti (und andre uhlanen treten auf). Abam (hat fich während bes lesten Gesanges in's Schloß fcleichen wollen, ba jedoch die Thur von innen verrammelt ift, tann er nicht hinein, und triecht, wie die uhlanen tommen, unter den gruhftudstisch).

Seblonatti. ha, da find die schönen Mädchen!
- Lipoveti. haben wir Guch eingeholt?
Ulanitti. Schlagt die Augen auf! steht nicht wie bie Bilbfäulen!

Miltoreti. Munter, Mabel, mit Guch führen wir nicht Krieg.

Lagienta (fich ben Schnaugbart ftreichenb). Gol' mich ber Teufel, bas find hibiche Rinber!

(Er umfaßt auch ein Dabchen.)

Eipovofi. Seht ben alten Lagienka, er wird auch noch gartlich.

Lagienta. Gelbschnäbel! Ich nehm' es mit Euch Allen auf. Seib Ihr mübe vom Marsch, vom Plantern, vom herumschlagen?

Alle. Tüchtig, alter Lagienta.

Lagienka. Nun, so tanzt eins mit mir, wenn 3hr Courage habt! heba, 3hr Trompeter, einen Polnischen! Und wer kein Duckmäuser ist, nimmt sich ein Mäbel unb folgt mir.

Erste. Ach, hilf himmel! Jet tangen, bei bem Kriegounglud?

Lagienta. Uffe, fperre Dich nicht. Drauf!

(Polonaife mit Erompeten.)

MIle (tangen).

Abam (gudt angfilich unter bem Sifch bervor).

#### Siebenter Auftritt.

Borige. Unteroffigier (ber ihren Zang unterbricht).

Unteroffizier. Sei! ho! hier geht's lustig zu! Und braußen am Gartenzaun stehn die Pserde. Frisch, Ihr herren, an's Bieh gedacht: bas herrschaftliche aus ben Ställen geworfen und Eures hineingesührt. Dann quartiert Euch auf eine halbe Stunde im Dorfe ein, 's geht gleich weiter. — Ihr Dirnen, scheert Euch nach hause und richtet Essen zu — (Die Madden schlechen trautis fort.). Ich muß noch zum Dorswundarzt, mir eine Streiswunde am Arm verbinden zu lassen. — haltet Euch ruhig und pkindert nicht; es ist verboten.

(Die Uhlanen geben marrifc nach ber anberen Seite zu ihren Bferben.)

(Es bletben gurud :)

#### Achter Auftritt.

Sedlonatti. Lipoveti.

Lipoveti. Run, wir bleiben?

Seblonatti. Es werben schon Andre nach unsern Pserden sehen. — Ich wollte mit Dir allein — hast Du Deine Augen auf's Schloß bort geworfen?

Liponofi. Dumme Frage! freilich hab' ich; - wem mag es nur angeboren?

Sedlonagfi. Am Ende ift es unbewohnt?

Lipovoti. Benn ber henter nur teinen Offigier berführte!

Seblonatti. Mir ift, als hatt' ich gehört, es mare für ben Generalftab bestimmt?

Lipovoti. Daß Dich das Donnerwetter! Die Herren wollen immer weich liegen! An uns tommt nichts. Da schwadroniert einem jeder Narr vor, wenn man in den Krieg geht, von Beute machen und von schönen Weibern, die man erfämpste, und ich habe, hol' mich der Kosat, noch nichts gesunden als Schwarzbrod und alte Weiber, die nicht mehr entstiehen konnten.

Seblonatti. Bis an uns tommt ein guter Biffen lieber gar nicht, bas bleibt Ales in boberen Ganben.

Lipovefi. Wer ist benn Schulb baran, als wir? Warum sind wir solche Schlasmützen. Da warten wir und horchen und fragen hunderttausendmal: wollen Sie wohl so gütig sein und wollen Sie die geneigte Gefälligkeit haben, zu erlauben, daß wir ein Bischen plündern und jubeln dürsen? Neunundneumzigtausendmal wird's abgeschlagen und zum hunderttausendschen Male, wo sie's und erlauben, da ist nichts mehr da, als Meubles und zerschlagene Fenster. — Ich wollte, ich ware —

Seblonatti. Alle hagel, da steht ein gebeckter Tisch! Den haben die Kameraden in ihrer Tanzwuth nicht gesehn. Schnell, eh' sie zurücktommen, brüber her! Ein solches Frühstück ist voch besser, als gar nichts.

Eipovoti. Das will ich meinen! (Sie feten fich an den Lifch und triuten fehr haftig.)

Abam (unter bem Lifche beevorblidenb). Sest ift's gut; bie Rerle frühftlicken mich am Ende mit!

Lipoveti. Mir bie Flafche!

Seblonatti. Du wirft nicht fertig.

Lipovefi. Sollenbrand, ich bin alter ale Du!

Seblonatti. Und ich bin burftiger! (Sie wollen fich die Flasche aus ben Sanden reißen und werfen, indem fie mit einander ringen, den Tifc um.)

Abam (Inteend, in großer Angft). 3ch bin Abam, Bebiente ber gnäbigen Frau von Schönenwerb. gnabige Frau ift meine gnabige Berrichaft, fle pflegt ben Winter in ber Stadt zuzubringen, ben Sommer hier auf bem ganbe. Und ba ift fie hier gewesen, wie bie Schlagereien los gingen und bat nicht mehr zurück gekonnt. Und ba bat und unfer Gobn befucht, ber Berr Bictor. Und ber ift jest wieber zur Armee gegangen, aber bie gnabige Frau und Fraulein Lucie find bier gurudgeblieben. Und beute früh war herr Thaddaus hier; bei bem ift Feuer ausgefommen, ba ift er schnell weggeritten. Aber er wird bald wiederkommen. Und ich babe in's Saus gewollt, aber ich habe nicht gekonnt, benn fie haben bie Thure jugeichlossen, und wie die herren Solbaten tamen, bin ich unter'n Tisch getrochen, und jest hab' ich Alles gesagt, und jett laffen Gie mich laufen. - Au - au -

(Er entflieht.)

Lipovell (von Cabel hinter ihm ber wegenb). Lauf hund!
— Bift Du baraus ling geworben?

Seblonanti. Sinlänglich. Sier im Schloffe find Beiber; wir muffen hinein!

Lipoveti. Und der Sohn des Hauses bient unter den Feinden; ist vielleicht gar noch verstedt hier? Grund genug! — Berstucht, da kommen die Andern!

#### Reunter Auftritt.

Borige. Lagienta. Ulanisti. Miltorett.
Uhlanen.

Lagienka. Die Pferbe find versorgt, nun wollen wir an uns benken. — Was Teufel? — Ein umgeworsener Tisch? Da steht noch eine Flasche auf ber Erbe. — Guter Fund! — (Er trinkt.)

Lipoveti (ben Andern winkenb). Rameraben, ich hab' Euch was zu sagen, der Graukopf braucht's nicht zu hören — (Ste follegen einen Kreis um Lipoveti und flüstern leije.)

#### (Paufe.)

Lagienka. Was haben die Kerls denn vor? Gewiß nichts Gutes, weil sie mich nicht in ihren Rath ziehen. Ja, die Jugend hat nicht Tugend. Werd's schon erfahren! (Trinkt.)

Lipoveki (balblaut zu den Andern). Wir milsten ihm nur einen Angriff auf den Keller vorspiegeln. — He, alter Kamerad, Lagienka!

Lagenta. Nun, was giebt's? Bas habt Ihr ausgezwitschert, Ihr jungen Sperlinge?

Seblonatti. Kurzweg: bift Du ein Mann?

Lagienta. Kerl, danke Gott, daß ich Dich für ein Beib halte, sonst würfe Dich meine Antwort zu Boben. Lipoveti. Also, Männer zum Mann! Wir haben viel gelitten und entbehrt, und sollen uns jest nicht schalos halten dürsen? Wie es heißt, soll das Hauptquartier heute noch in dies Schloß kommen. Deshalb will man uns kurz abspeisen. Das haben wir keine Eust anzunehmen. Zufällig hörten ich und Seblonaßti, daß der Sohn jenes Hauses unter den Feinden dient, kürzlich hier war, vielleicht noch versteckt ist —

Sedl onatti. Es ware also unfre Pflicht, mit Gewalt einzubringen, Alles zu burchsuchen ---

Ul anigfi. Und wenn wir uns babei bebenfen, fann's uns Niemand übel nebmen.

Milioreti. Der Keller besonders foll in einem guten Stande fein.

Lagienta. Der Weinteller?? — Thut was Ihr wollt, ich hab' Guch nichts zu befehlen.

Alle. He! Halloh! Drauf!

#### Chor.

#### Melobie eines polnifchen Bolfsliedes.

hat man brav gestritten Auf bem muben Pferb, hat man viel gestitten, hat man viel entbept; Da gegiemt bem Braven, Eh' er weiter schweift, Daß er in ben hafen Auf ein Stündchen läuft.

ł

Drum nicht lang' besonnen, Muthig auf bas Schloß, 3ft die Zeit verronnen, Geht ber Teufel los, Rommen Generale und bas hauptquartier! Darum schnell im Saale Erft auartieren wir!

Saft bie Genfter Mirren, Brecht bie Kaften auf, Laft bie Schwerter fcwircen, 's gebt in einem Rauf! Ob bie Beiber jammera, Darauf Reiner hott, Auch verfcloff'ne Rammern Deffnet unfer Schwert!

(Rach bem lebten Berfe brechen fie die Thuren auf und bringen in's Schlof. Das Orchefter fpielt die Melodie noch einmal nach. Man hört erft im hause verworrenen Lärm und burrhes Loben. Rach und nach werben einzelne Fenster in den verschiedenen Stodwerken zerschunettert, es siegt allerlei hausgeräthe heraus. An manchen Fenstern sieden, bie aus Betten die Febern schätteln und die Kebergige zusammenhaden. Emblid ruft eine Stimme von unten:)

"Die Rellerthur ift gesprengt!"

(und nach und mach wird das Gefchrei fcmächer bis es in dem Souterrain

#### Behnter Auftritt.

Abam (ber gitternd und bebend ben) Unteroffigier (hereinführt).

Unteroffizier. Nun, Bursch', ich höre ja nichts! Abam (um sich blidenb). Ja, zu hören ist freilich nichts mehr. Sie werden sich wohl schon unter die Erde begeben haben, wo der Wein wohnt. — Hören Sie sie nuten jauchzen? Ach, meine arme gnädige herrschaft! Sehen Sie nur, wie hier Alles aussteht. Die Fenster zerbrochen, die Thüren aus, Alles durch einander am Boden.

Unteroffizier. Ja, da ist nichts mehr gut zu machen. Wenn die Kerls einmal in den Keller gefallen sind, werd' ich mich wohl hüten, sie wieder herauszuholen. Ich kann nichts thun, als zum Rittmeister hinüberreiten und es ihm anzeigen.

Abam (allein). Na, Du bift mir auch ber Rechte! — Ich bin sehr furchtsam, ja, sehr furchtsam. Aber wenn ich wüßte, daß ich meiner herrschaft einen Dienst erweisen könnte — (er stell sich auf die Beben und gudt in's Schos) ich wäre wahrhaftig — im Stande — pfui Teufel, sie kommen — (er entstleht).

#### Elfter Auftritt.

Ulanigfi. Milforeft, andere Uhlanen (ein gaß aus bem Schloffe malzend; fle fchleppen es in den Bordergrund, heben den umgeworfenen Tifc auf, legen es darauf, zapfen es an, und nun tommen alle Uhlanen, die auß dem Schloffe allerlet Gefchter, Leller, Kaffeetannen, Suppenschüffeln, Bascheeden u. f. w. mitgebracht haben, laffen sich denschen und trinten. Die Halte des Beines wird vergoffen. Alle find beraufcht).

Ulanigfi. Wo stedt benn ber Seblonagti, - und ber Lipoveti?

Miltoreti. Die fpuren nach ben Weibern umber, bie noch im Schloffe fteden follen.

Ulanigfi. Werben wohl auch nicht viel Gescheibtes sinden. Da lob' ich mir unsere Braut, die ist nicht sprobe poltei, Theater. L 19

und giebt her, was sie hat. Juchhe, lustig, ihr Jungen; trinkt aus, ich schenk' ein. Im Keller liegt noch viel und kostet nichts.

Miltoreti. he, Lagienta! alter Lagienta! Bir wollen Brüberschaft trinten!

Alle. Lagienta! Bater Lagienta!

Ulanipfi. Der ift lieber gleich im Reller geblieben. Er meinte, bort hatt' er's bequemer. Wir sollen ihn rufen, wenn's fortgeht.

Alle. Ha ha ha! Er foll leben! Lagienka soll leben! Ulanikki. Der Krieg soll leben! Hurrah! Alle. Der Kriea!

#### Chor.

Mel.: Es ritten bret Burfchen gum Thore berein ac.

Und taumeln wir auch, wir fallen doch nicht, Heiba, heba, heifa, hopfa, hurraffaffa! Ein rechter Meiter kommt niemals aus dem Gewicht, Heiba, heba, heifa, hopfa, hurraffaffa! gest wie von Stein, Sigt er auf dem Koffe sein, Sipet sest, und schließer auch manchmal ein . . . Reinket froh und frisch, frisch, Peida, heba, hetsa, hopfa, hurrassafta!

hoch lebe ber helb, ber zum Siege uns führt, heida, heba, heifa, hopfa, hurraffaffa!

Der über uns und alle Welt regiert, heida, heda, beifa, hopfa, hurraffaffa!
Lebe ber Krieg,
Lebe hoch der schöne Krieg!
Auf, zum Kampfe, auf, dort lacht uns der Sieg!
Trinket froh und frisch, frisch,
heida, heda, heifa, hopfa, hurraffaffa!

#### 3mölfter Auftritt.

Fr. v. Schonenwerd (im Coloffe).

Fr. v. Schönenwerd. hilfe! Rettung! Ich bin verloren! (Sie fpringt aus bem genfter und flieht in ben Borbergrund.)

Lipovoli und Sedlonagli (flurgen ihr nach und erreichen fie).

Bucie (in Uniform biefen nachspringenb, bringt mit gezogenem Sabel auf fie ein).

Lucie. Und follt' es mich mein Leben toften! (Ste verwundet Beibe.)

Manigti. Miltoreti. Ba, Buriche, vor unsern

Augen? Das follft Du bufen! Du bift unfer Gefangener! (Sie wollen Lucie entwaffnen, diese ringt mit ihnen.)

Lipoveti. 3d bin verwundet!

Seblonagti. Auch ich! Aber bennoch laß ich Dich nicht, schones Beib!

Lipoveti. Noch ich! - Du bist mein!

Seblonagti. Mein ift fle; ich fab fle zuerft.

Lipoveti. Und ich ergriff fle querft.

Ulanigfi. Bantt Guch nicht! Sier ift noch Gine!

(Beim Ringen hat Lucie die Müge verloren, die Haare find ihr herabgefallen und man hat fie für ein Weib erkaunt.)

Seblonagti (au Lucie fpringend). Sa, ein verkleibetes Beib!? Nun besto reizender! (um beibe Damen bilben fich Gruppen von Solbaten.)

Lucie. Ich bin kein Weib! (Mit bem Tuße fampfenb.) Ich will kein Weib sein, jest nicht! Ich trage Uniform. Ich bin Guer Gefangener, als solchen bringt mich sort zu Eurem hauptmann! Ich habe Männermuth, ich will kein Weib sein!

Seblonantj. Belch reizenber Born! - Gefangen bift Du, ja, meine Gefangene!

Fr. v. Schönenw. (nieberknieenb). Schonet mich! Schonet meine Tochter! Bei Allem, was Euch heilig ift, beschwör' ich Euch, laßt uns entfliehen! Bet dem Gott, dem Ihr huldigt, bei den heiligen Gebräuchen Eurer Kirche, bei der Seligkeit, die Ihr hofft, bei dem Glück Eurer Ber-

wandten, die Ihr in der heimath gurudgelassen habt, bei bem Segen Eurer Eltern, bei bem heil Eurer Kinder beschwör' ich Guch —

Alle (laut lachend). Unsere Rinber? ha ha ha!

Fr. v. Schönenw. (auffpringenb). Run, so senbe Du einen Retter, Ewiger! Ich vermag nichts mehr, wenn Du nicht Wunder thust!

Lipoveti. Ja, das wird auch nöthig sein, sonst wüßt' ich nicht, wo ber Retter herkommen sollte!

#### Dreizehnter Auftritt.

Borige. Thabbaus (ber fich unterdeffen genabert hat).

Thabbaus. Sier ift er ichon!

Lucie. Ba, Gottlob, wir find befreit!

Fr. v. Schonenw. Unfer Freund! — D, stehen Sie und bei!

Alle. Der alte Bauer? ha ha, wir gittern ichon! ba ba ba!

Thabbaus. Polen! Ich erkenne Euch nicht mehr. Entartete Söhne bes wilben Krieges, ist bieses wifte Treiben wahrer helben würdig? Führt Ihr mit Weibern Krieg? D, über ben fühnen Muth! Zurud, ehrvergessene Buben!

Seblonafti. Ich glaube gar, ber Alte will und eine Prebigt halten?

Lipoveli. Spare Deine Worte, wir horen nicht barauf!

Ulanigfi. Geh' Deiner Wege; - ober, fei flug und trinfe mit.

Milforeti. Pad' Dich zu Deinen Ochsen, Bauer! Fr. v. Schonenw. Barmherzigfeit!

Lucie. Retten Sie une!

Seblonatti. Ale ob er ber Raifer mare!

Thabbaus. Flößt Euch mein Anblick nicht Ehrfurcht ein? Seht die Loden, die im Kampfe für Euer Baterland grau wurden! Seht die Narben, die ich für Euch empfing.

Lipovoli. Ei, warum nicht gar! Was klimmert und bad? Wir haben auch Narben; laff' und ungeicoren!

Thabbaus. 3ch hab' in Guren Beeren geftanben -

Sedlonatti. Das haben Biele!

Thabbaus. 3ch habe mit Guren Batern vereint gestritten -

Lipovoti. Deshalb brauchft Du nicht über ihre Sohne befehlen zu wollen.

Thabbaus. Laft biefe Damen frei!

Fr. v. Schonenw. Rennen Sie fich.

Lucie. Ihr Name nur kann und retten.

Thabbaus. Ich schame mich, ihn zu nennen. D, webe mir, daß ich diesen Tag erlebte!

Lipoveti. Dein Name ist wohl zu gut für une? Da

kommt Lagienka; ber ist in Deinem Alter, ber muß Dich kennen. — he, Lagienka, näher, hier ist ein alter Kriegstamerab, ber seinen Namen nicht nennen will. — Sieh zu, ob Du ibn kennst?

Lagienta (faft taumeinb). Wenn er mit mir — gebient hat — fo tenn' ich ihn auch — wo ift er? — (er tritt vor, bliet Ehabdus eine Welle fcmeigend an, bann ruft er:) ha, er ift es! (und farzt ihm gitternd zu Guben).

Thabbaus. Ich tenne Dich! — Steh' auf! Laß jene tnieen. — Aber nein, fle verhöhnen mich. — Romm, Lagienta, führe mich fort, ich will tein Pole mehr sein.

Lipoveti. hat nun die Fare balb ein Ende? Wer ift ber alte Mann?

Lagienta. Rosciuszto!

MIle (nieberfturgenb)\*). Beb' und, Rodciudgto!

Thabbaus. Deffen Aug' in Thranen schwimmt, -- beffen väterliches Gerz die wilben Sohne trantten.

Fr. v. Schönenw. und Lucie (bie nun frei geworden, fliegen einander in die Arme).

#### Chor.

#### Melobie der Rosciuszto-Polonaife.

Kannft Du uns ben Erof vergeben? Bater, Deine Kinber heben Bittend ihren Blid zu Dir hinauf! O fei barmherzig, richt' uns troftend wieber auf!

<sup>\*)</sup> Siebe bie Bartitur.

Deinen Ruhm verkunden alle Zungen, Auch von uns fei bankbar er gesungen, Kannst Du 2c,

Thabbaus. Genug - genug - ftebt auf! - -Polen, Ihr feib die tapferften Krieger Europa's, wollt Ihr nicht auch die großmüthigsten sein? Ausgestoßen in Die weite Welt, irrt Ihr ftreitend umber, in andern Beeren bienenb, für frembe Scepter fampfend -- Polen, bennoch babt 3br ein Baterland! Die barf es untergeben. foll dauern, bis daß der lette Pole fällt. — — Baterland! Beiliger Boben! - Beimath unfrer Geifter! - Mittelvunft ewiger Erinnerungen! - Mutter großer Thaten! Erbe meiner Bater! - bier ftebt Dein armer treuer Sohn: hier erhebt er bas von ichweren Bunben bebeckte haupt zum reinen himmel. — Rreise seiner Polen fteht er noch einmal, eh' ber Tod ibn ruft! - Gott, Du fennst mein Berg; Gott ber Rache, Du hast meine Leiben gewogen; Gott ber Gnabe, Du baft alle Thranen gezählt! - Lag mein Polen nicht gang verfinten !?

#### Rel.: Bertrand's Abichieb.

Du fieted Ziel ber allerbängsten Sorgen, Der Hoffnung Ziel: mein theured Baterland! Bon Dir erfüllt, erwach' ich jeben Morgen, Entjchlummr' ich nur, ben Geist Dir zugewandt. Im Craume lampf' ich oft mit frohem Muthe, Bor Deiner Söhne fieggewohnten Reth'n; Der Mann befiegelte die Treu' mit Blute, Der Greis lann nichts, als Thränen noch Dir weih'n.

Und aus der purpurroth-getränkten Erbe Erfieh'n mir Bilber der Bergangenheit; Da naht sich auch mit lieblicher Geberde Die reine Liebe meiner Jugendzeit. So schnell entschwand die sellge Minute, Doch Ewigkeiten überglänzt ihr Schein! Der Manu besiegelte die Tren' mit Blute, Der Greis kann nichts als Ahranen noch ihr weih'n.

Die Zutunft winkt! — ich fühl' ein schaurig Beben, Ge fleigt empor aus kaltem Moberbuft, Und wolltet Ihr noch einmal auferfleben, Der Auftand macht das Land zu einer Gruft. Doch auch aus Grüften bint das göttlich Gute, Die Freiheit kann auf Grabern auch gebeih'n; — Der Rann besiegelte die Treu' mit Blute, Der Greis kann nichts, als Ehranen noch Euch weih'n.

Meine Thränen sind eine Saat in Gottes Reiche, möchtet Ihr sie erndten! — Und nun lebt wohl! Ich begleite die Weiber! — Aber, wenn Ihr einem alten Soldaten begegnet, sei er, von welcher Armee er wolle, ehrt ihn, beugt Euch vor ihm in Demuth, benn der tapsere Krieger soll siberall gleich geehrt werden. — Seid brau, Landsleute, verschont die Hütten ruhiger Bewohner, und heiligt so das Gedächtniß Eures alten Feldherrn. — Und, poltei, Theater, L

wenn einst — ich werbe längst im Grabe liegen — wenn ein Morgen anbrechen sollte, — — Polen, seid einig! Begrüßt den Tag durch würdige Thaten. Trachtet nicht nur, die Ketten, die Euch Fremde geschmiedet haben, abzuwersen! Zerbrecht auch die eignen, inneren Fesseln. Töbtet den Neid, die Selbstsucht, die Sclaverei. Nur sreien Gerzen will Gott die Freiheit senden. — Polen, gedenket mein, wenn noch einmal Eure Schwerter für Eure eigne Sache bligen sollten. Jener Tage gedenket, wo wir . . . . Lagienka, weißt Du noch?

Lagienta. Mein großer Felbherr!

#### Thabbaus.

#### In befannter Melobie.

Denkst Du daran, mein tapferet Lagienka, Daß ich bereinst in unserm Baterland, An Eurer Spige, nahe bei Dubienka, Biertausend gegen sechägehntausend stand? Denkst Du daran, wie ich vom Beind' ungeben, Mit Mühe nur die Freiheit uns gewann? Ich benke d'ran, ich danke Dir mein Leben, Doch Du, Soldat. Soldat, denkst Du daran?

#### Lagienta.

Dentst Du baran, wie wir bei Kratau schlugen, Den Bären gleich, die teine Bunde scheu'n? Wie wir den Sieg durch alle Feinde trugen, Bon Dir geführt nach Kratau's Stadt hinein? Wir hatten teine triegsgerechten Waffen, Die Sense nur schwang jeber Ackersmann, Doch machten wir dem tühnen Seind zu schaffen, D Feldherr, sprich, gebentst Du noch daran?

#### Thabbaus.

Denksi Du baran, wie stark wir im Entbehren, Die Ehre Allem wußten vorzuzieh'n? Gebenks Du an das tücksiche Berichwören Meineid'ger Freunde, dort bei Scekozypn? Bir litten viel, wir darbten und wir schwiegen, Die Thräne sloß, das treue Herzblut rann — Und bennoch slogen wir zu kuhnen Siegen, O sprich, Soldat, Soldat, denks Du baran?

#### Lagienta.

Dentst Du baran, daß in des Kampses Bettern, Mein Sabel blitzte stets in Deiner Rab', Als Du verlassen von des Sieges Göttern Und sinsende! — Da sant mit Dir des Landes letztes hoffen, So Bieler hell in einem einzigen Mann! — Daß damals mich Dein Trauerbild getroffen, D großer Kelbherr, bentst Du noch daran?

#### Thabbaus.

Dentft Du baran — boch nein, bas fei vergangen, Genug ber Klagen! Lebet wohl und geht! Bielleicht, baß Ihr bereinft mit glub'nden Wangen Un Eures alten Felbherrn Grabe fleht!

20\*

Dann seib gewiß: mein Geift wird Euch umichweben, Er wird für Euch vor Gottes Throne fieb'n; Und will Er Euch nicht ehrenvoll erheben, So laß Er ehrenvoll Euch untergeb'n!

Alle (auf bie Rniee geworfen).

Gott! Billft Du uns nicht ehrenvoll erheben, Co lag nur ehrenvoll uns untergeh'n.

# Theater

von

Rarl von Holtei.

Bweiter Band.

### Inhaft.

|                   |   |     |      |    |   |  |    |    | Seite. |     |  |
|-------------------|---|-----|------|----|---|--|----|----|--------|-----|--|
| Robert der Teufel |   |     |      |    |   |  |    |    |        | 1   |  |
| Biener in Berlin  |   |     |      |    |   |  | ٠, | ٠. |        | 107 |  |
| Borbeerbaum unb   | 8 | ett | elft | ab |   |  |    | ٠. |        | 145 |  |
| Berliner in Bien  |   |     |      |    | • |  |    |    |        | 255 |  |

# Theater

bon

# Karl von Holtei.

Ausgabe lester Sand in fechs Banben.

Bmeiter Band.



**Breslau,** Berlag von Eduard Trewendt. 1867.

# Robert der Teufel.

Dramatische Legende in fünf Aften.

Bon

Karl von Holtei.

~8888e~

# After Fire Ecuted

and the strain of the new contracts

f.

John J. 300 110W

#### Bormort

Ich habe dieses Schauspiel niemals darstellen sehn, und folglich teine Ahnung, wie es sich auf der Bühne ausgenommen. In Berlin ist's gegeben worden zu der Zeit, wa ich in Darnstadt lebte. Der bald nach meiner Rückteln werstordene Schauspieler Wagner, welchem, um ein ausgezeichneter Künstler zursein, war Abel der Persöulichkeitsehlte, der aber für heroliche Charattere siegreiche Sewalt dunch physische Mittel besoft, hatte den Robert mit geoßem Exfolg gespielt. So ist seine lebte Rolle gewesen, und die ungeheure Austrengung, die er darauf verwendet (vorzäglich im zweiten Atte), soll seinen Tob beschleuniger haben.

Nicht ohne Absidt hab' ich bteses Drama "Legende" benannt, denn es ist der akten Fabel treu nachgebildet, und Gustav Schwad's herrliche Romanzen waren mir Fährer bei Anlage des Scenariums. Nur zweierlei muß ich als meine Ersindung herausheben: Erstens, daß Pius, der gemordete Lehrer, bei mir mit dem (an Papstes Statt erscheinenden) Eremiten eine Person ist; zweitens, daß der Engel oder Schutzgeist, welcher den büßenden Robert zu

ben Waffen ruft, die Gestalt eines durch ihn hingeopferten jungfräulichen Mädchens annimmt. Beibes erscheint mir nicht unwesentlich für die Berbindung der zwei gesonderten Sässen, in welche dieser Stoff, undramatisch genug, zerfallen mußte.

Raupad und Charlotte Bird-Pseisser haben benselben Gegenstand für's deutsche Theater bearbeitet und ihre Dichtungen sind häusiger benützt worden, als die meinige. Desto aussallender und Abaruscheider war es mir, in einem französsischen Buche "Gambara, par Balzac" solgende Beilen zu sinden: "Le sujet de Robert le Diable est loin sans doute, d'être dénus d'interêt; Holtei l'a développé avec un race bondenr, dans un drame mès-bien écrit et rempli de situations sortes et attachantes. Mais les auteurs français ont trouvé, le méyen d'y pniser la sable la plus ridionle du monde."

So äußert sich ein berühnnter französischer Autor über dieses Orama; ein Mann, den ich nie sah, und dessen Kenntniß meiner Dichtung mich wahrlich in Erstaunen gesetzt hat. Wunderbar genug, daß er nur meinen Namen kannte! Es ist mir recht ehrenvoll; weil jedoch trothem kein gubheres Theater außerhalb Berlin: Notig von meinem "Robert" genommen, sprech" ich wie Staberl: "Wann ich nur was davon hätt"," daß Balzac mich gelobt.

#### Perfonen:

Masif, Ronig von flom. Bins, Robert's Bebrer. Forms fa, beffen ftumme Lochter. Richard, Ritter, Ritter. Befolge. Diorio, Groffenefcal. Debmet, ein Saragenenfürft. Ritter. Gin Bote. MIbano. Guibo, Diorig's Bertrauter. Erfter. 2meiter. Ritter, Damen, Gefolge, Dritter, Subert, Somos ber Rormandie. Anbere Banber. Mathilbe, feine Gemablin. .. Beate, ein ganbmaben. Robert, Beiber Cobn.

Die zwei exften Atte spielen in der Normandie, die drei andern in und bei Rom.

### Erfter Akt.

Scene: Rouen. Gaal im Schloffe bes Bergogs.

### Erfter Auftritt.

Robert, Pius.

Robert. Richt langer bulb' ich's, einem Knaben gleich Bon Dir geführt zu werben, frommer Pfaffe.

Kein Priester und kein Richter set mein Lehrer; Nach Eurer Weisheit frag' ich nichts. Ich will Den Trieben solgen, die von Kindheit an Zu kräst'ger Freiheit jauchzend mich geführt. In wilder Lust, in blut'gem Widerstande Will ich die fürstliche Geburt bewähren. Kein niedres Streben zwänge mich in Fesseln, Und wenn das Kind schon nicht zu bänd'gen war, Wähnst Du, den Jüngking jest noch zu beschränken? Hier, nimm Bein Buch, zu Deinen Küßen wers ich's, Und mit den Füßen tret' ich's!

Pius. Belder Frevel!

Das beil'ae Buch, von Gottes Gnabe fortcht es. 3d brauche Deines Gottes Gmabe nicht. Dius. Von Gottes Gnaben nennt fich auch Dein Bater. Robert. Mein Bater nenne fich, wie thm beliebt, Mich beugt er nicht. Belleicht, weil er ju Boben' Durch Knechtschaft mich ju bruden sucht, weil er Bie Knaben mich noch ball, mir Lebrer giebt, Meint er zu brechen meine rege Rtuft? Bergeb'ne Dub'! - ben Ritterichlag begebr' ich, Frei will ich fein und ape ingfin Sinne folgen. Dich treibt Dein Sinn zu wilbem Unfinn nur, Die Rrafte, fo Natur an Dich verschwenbet, Bu Bofem nur haft Du fie angewendet, Und ach, Dein Weg geht auf ber bolle Spur. Dich locte ftete ber Robbeit Erbenluft. Dem Säugling floffen fton ber Eltern Wranen: Geboren wartet Du (fcauberbaft!) mit Babnen,

Und fie verwundeten ber Mutter Britig. Rein Anabensviel vefiel bem trunfnen Muth. Rur Bobbeit ipradi aus allen Deinen Rügen. Ja, nichts auf Gthen machte Dir Beranfigen. Als andren Rinber früh vergoffnes Blut. Bald flob man Dich, bald ftanbeft Du atlein, Bo Du ericbienft, ericbienen bange Aweifel, Gebt aus bem Beg'! rief man. Robert ber Teufel! Und noch bis beute blieb ber Name Dein. Des Landes Erbe, unfere Bergoge Cobn, Gabft Du bem Sambe nichte als bittern Kummer. Den Eltern nichte als Rächte obne Schlummer. Und Deinem Lebrer Trop und gift'gen Sohn. Der Minaling blibt vor meinem Angeficht In Körperkraft und eblen Käbigkeiten. Doch tount' ich ibn gum Guten nimmer leiten. Er fintt zum Abarund - ach! ich reit ibn nicht. Robert. Bermegner Greis! Wie wagft Du, mich ju

Ich bin Dein herr.! Will teinen Lehrer mehr. Auf, geb' aum Berrog! Sag' ihm, baß er heute

Bum Ritter noch mich schlage. Dius. Rimmer wird

Bum Ritter Dich Dein Bater machen. Mas haft Du gethan für Baterland und Kirche? Geschändet beide, beide, wie Dich selbst. Nicht hast Du Math, nur itebermuth gezeigt. Gelehrig warst Du nur in Lasterthaten; hast nur den Drich, doch nie das Schwert gesührt. Robert. Du willste Dich letche füre mich ibet ihm iber-

Pius. Nein, fichen will ich, bag.er enger noch : Die Schranten ziehen möge um Dich her, Damit Dir Macht zu tunft'gen Freveln fehle.

Robert. Berfluchter, frommer Souchlera be-

Pius. Fort! Burüd!

Burud von mir! bie Gölle glüht fürwahr. Aus Deinem Angeficht, in Deinen Angen! — Burud von mir! (Er geht.)

Robert (aleta). Ich schäume schon vor Wuth 1
Im Busen schwilt die glüh'nde Schänge auf,
Die drinnen nistet. — ha! sie discht — sie sticht —
Sie zieht umher und treibt aus meinem herzen
Das Blut heraus — nun tobt es in den Abern. —
.... Wo ist mein Dolch — daß ich die Flammen kihle!
Ja! Nache, Nache will ich an dem Pfassen. (186.)

#### Aweiter Auftritt.

(Bon ber anbern Seite treten auf:)

Bergog. Subert. Dforio. Ritterliches Gefolge.

Hubert. Zwiefach willtommen, ebler Seneschal! Balb soll, um Euch und unsern Herra zu ehren, Den eblen König Uswis, ein Turnier Im herzoglichen Hos beginnen. Daß in Rom, Wenn Ihr zurückgelehrt, man sagen könne: Uuch in ber Normandie heurscht guter Brauch Und herzog hubert ehret solche Gäste.

- O for io. Bon Eurer Hoheit weiß die Welt nichts anders, Und in Rouen was **hate if: Gly det** Chre. Wo aber, darf ich fragen, ist der Pring? Zwei Tage schon bin ich in diesen Mauern Und sah noch nicht . . . .
- hubert. O schweiget mir von ihm, Das ift ein Fled im Spiegel meines Glade.
- Dforio. Richt mbglich, Beer!"
- Hubert. Und body! Heuf folkt' er, (längst Bestimmt hatt' ich ben heut'gen Tag) von meiner Hand Den Ritterschlag empfangen. Aber leiber Sagt mir sein Behrer, daß unwissend noch Und roher noch, als im vergangnen Jahre Der Jüngling sei.
- Oforio. Hoheit, vergebt dem Fremben, Der ungefragt Guch seine Meinung klindet; Wo stolzer Sinn und hohe Kraft sich bilden, Ift Strenge schäblich. Solche Kinder wollen Mit Milde nur geführt sein, Widerstand Setzt ihre Brust dem Widerstand entgegen. Mit Güte aber Uspt fich Alles thun.
- Hubert. D, Gitte war des Knaben eister Pfleger, Und zarte Milbe trat ihm froh entgegen, Er aber lohnte — Doch versuchen noch Will ich das Lette. Will zum Nitter ihn Noch heute machen. Od des Kitterthums Hochheil ger Gelft ihn fegenskeich durchringe?

Dforio. Gewiß! ber Ritter wird auf Ehre halten.

## Dritter Exferitt. Borint. Ricarb.

Richard. Mein Gerr und Bergog ... Bubert. Du bift außer Dir? Bas ift geicheb'n?

Richard. Gin Unglud! Gin Berbrechen.

hubert (fich verhaltenb). Go tommt's von meinem Sohn

- von Robert nur!

Richard. Gein frommer Lebrer ward von ibm verfolat. Bochft gorn'ger Schmabung fent' er gut'ge Worte Und wilber Drobung Gottes Schutz-entgegen. Bulett, auf dem Balton, nabt' ihm ber Pring Und eh' der arme Pius Gilfe rief. Und eh' wir famen, ibn zu retten, war Der Grau'l geideb'n.

Diorio. Run. mas?

Richard. Mit Riefentveft ...

Padt' er ben Breis, fdrie mit erkidter Stimme: Bu lange icon baft Du bie Obren mir Mit Deinen frommen Lebren vollgeplarrt, Bu lange icon mir Stund' auf Stund' verbittert. 3d brauche teinen Lebren mehr, will teinen. 3ch bin Dir immer noch bie Taufe foulbig, Die Du mir gabft. Da nimm fle - und fo schlenbert' Er ibn binab - wir tamen - boch ju wät.

(Baufe.)

Subert. Bas fagt 3hr nun, Groffenefchal? 3ft noch Des Ritterfdilages biefet Minber wiltbig? D Gott, auf niem Anie'n bab' ich gelegen, bei Um einen Erben brünftig woht weffeht. Rent möcht ich wieber auf ben: Anteen liegen. Um feinen Tob au bitten! Rebet boch. Sagt, was Ihr benti? Mir fehlen vie Gebanten. " Diorio. Roch immer muß ich bet bet Deinung bleiben. 3br battet ibn nicht fo befchtanten follen. Erwachsen ift er bod. Bozu ber Lebrer? Es reat ibm Groll nur auf, erbittert ibn. Beil er gefürchtet fichenne auch angleich Berfpottet flebt. Berfucht es nur einmal, Macht ihn selbstständig. Lehrt an fich ihn glauben. Ricard. Er fommt. MILE (im Gefolge gurudtretenb). Robert! Dforio. Dich wundert, ihn au febn!

## Bierten Auftritt,

Worige. Robert.

Robert. Es blieben fruchtivs meine Käten Witten:
Bom Lehrer mich, ben Füngling, zu befrein:
Drum hab' ich eben jest miristliche hebrifun.
Und komme num, das leste Mal zu fragen:
Ob ich das Ritterschwert nicht haben foll him
hubert. Wenn ich's verweigre —

Robert. So benlaff ich Euch. Bieb' in bie Belt, auf midiallein geflütt. Und zeig' Guch bann, baf ich erwachfen bin. 1966 5 Denn meiner Mannestraft barf ich vertrau'n. Die Eltem Brinteft Du verfaffen ? Robert. 3a. Subert. Sie lieben Dich, trot Deiner Miffethaten. Robert. Liebt, ober haft! Rur gangelt mich nicht langer Die einen Saugling! Ritter will to fein! Rrei will ich fein! Subert. Dein Bille foll gefdeb'n. Das lette Mittel noch sei angewendet, Dich auf bie Bahn ber Ehre-binguleiten. Anie nieber, Robert. Robert. Warum foll ich tnien? Subert. Beil's alfo Sitte ift. Robert. Rann nicht die Sitte Bei mir fich anbern ? Subert. Rie! Robert (Iniet). So math' es fiten! " Subert. Im Ramen beffen, ber auch mir verzeiht, Die ird'ichen Mangel, ich verzeihe Dir. Bas Du an ibm undi Meniden baft gefrevelt. Und die Bergeihung louchte Dir durch Racht, ... In der Du wandelst zu dem Sag der Engend. Mit meinem Schwerbte foliag' ich Dich zum Ritter, Steh' auf ale Ritter, banble wie ein Ritter Und wie ein Christ. Ja, sei ein neuer Mensch,

Robert, ber Norman! . . . Und hier nimm bies Schwert.

Dein Bater trug's. Sollieg Dieb bamit um Miter. Entweib' es nicht. Beffed' edmidt:n: Rein Rint. Als nur für Gott sind Baterlandwergeffelt, .... Rleb' an bem Schmest. Und won; mein: Sobn . . . (Erwill ibn nmarmen.)

Robert. Schon aut!

.. 11 ... 1 Genug, genug.l.: Abr Ritten: mm: Durnier!: Mir ichlagt bas berg vor Umgebulb gum Kampfe: Auf, in die Schranken! Beigen will ich Ench. Daß ich ein Ritter mar, ichon por ber Doffe: Die hier gespielt. Folgt Alle jum Turmier. (Ab.) 

Subert. Rolatibm!

Die Mitter gehn.)

Du Richard, nimmft nicht Theil am Rambfe. Sieb', mas geschieht und wie er fich beträgt, Dir bann erftatte treulichen Bericht

Richard (ab).

(Es bleiben) Bubert. Dforio.

Subert. Die, mein Diorio, buntt Guch ber Freche? Mar eine Spur von Rübrung bei ibm fichtbar? Rranti' er mich nicht auch jeto auf ben Tob?

Dforio. 3d fteb' erftaunt. Go bof' mabnt' ich ibn · nidst.

Da ift fein Kunte menichlichen Gefühle. Der Pring wird Euch viel Rummer machen, Bergog.

Subert. Und bauft' er gange Berge Gram's auf mich, Mehr tann's nicht werben, ale ich fconigetragen.

Dforio. Doch lofet-mir bas Rathfel: wie von Eltern, So tugenbfam, fo fromm, ein folder Cobn . . . ?

hubert. Auchmeir vinENdithfet-ift es, so wie Guch Und wie ich finner immer find ich nur, Als diese Unfails Anfang, einen Fehltett, Den ich bezing, berneber, im Bespleich Mit diesen Folgen zur klein erscheint.

Oforio. Bertraut mir boch. Bielleicht fft mir beigonnt, Guch fpater gum Bertrauten mir zu medett.

Subert. In bemifte gladite, allgeliebt, werecht. Entbehme nichten als mar bie Ebraattin. Und meine Stände brammen auf Berniablund. Da ließ ich won awolf eblen Rueftentochtertt Betreue Contrafei's mir bringen, Rellteifie An meinem Sofe aus dur'Schau, und wollte Des öffentischen Untbelle Sthrine brillen Denn austben: Rügen eines Angefichte Rann man gar wohl ben Beeth ber Geele lefen. Doch feiner von ben Großen magt' ein Bort; Sie bingen laufdend MU an meinen Libven Und barrten nur, woffer ich mich entichiebe ? Blidt' ich ein Bilb mit finftern Augen an, Gleich riefen fie' bie ift ber Bebl nicht warbig. Gonnt' ich bem andern nut ein milbes Eddreln, So bieß es ploblich: et, wie icon fle ift! Rurg, Reiner butte Muth, fein Berg zu offnett, Und emblich wählt ich von den Bilbern brei, Die wurden in mein Schlafgemach gebracht; Die Tochter Raimunds, Grafen von Touloufe, Ale Amazone belbenhaft geschmudt; Die anbre, Wittwe, Rürftin von Burgund,

In Transcr. jums, buch liebstch, Janft lind geit? Die Dritte aber war Mathilbe, Tochter and it is Des herzogs von Breigne. Und auf fle Riel wirklich meine Wahl. Bob zog als Pilger Mit Ramen Conthio an ibren Sof. Gewann ihr den, noch eb' fle mich erkinnte, Und führte fle als meine Gattin beint.

Dforio. Rum mabelich, Gerr, bu feb' ich teinen Fehltritt.

Subert. D body ber Sinne Reig bat uttel verführt. Und ist Mathilbe gleich an feber Tugent, An jedem Berthe reich, boch batt' ich nicht Des Körpers Schönheit erft erwägen follen. Abbahl

Diorio. Ihrfeid ju ftreng,

Subert. Die fann manigegen fich ib is in in Bu ftrenge fein. Ach! gegeni Robert warte 12 946 3ch nur gu millo. 3ch werb' es flets bereu'n. 11 11 3

# Fünfter Auftritt.

Borige. Richard. min

Richard. Weh'! Bergog, web'! Erbarmlich iff's gu "Bleen fcau'n :

Der nene Ritter ficht mit Bollenwaffen, Aus Spiel wied Ernft, und feber Sieb gebe tief, 22 21 Und jeder Stoß Bricht eines Menschen Leben. .. ... Des Blutes Anblick fleigert Robert's Grimm Sein Auge labt fich an so traur'gem Anblick, Sein Dhr am Sterberbcheln ber Gefall'nen. Mit grimmig-wuth'gem Sohn ruft er von Reuem

Bum Streit beraus. Dad. maren auch nigegen. So muth'ae Rampfer und fo fturte die !.... Dit ibm gu Breiten nicht emittern burften. Sie wagen's nicht - denn, herry er ift Dein Sobn: Subert. Fort! Enbe biefen ichnoben Beitvertreib! Sag', ich befehl' ibm. Augenblick's zu roumen Den Blat, ben er entweiht, und beitern Spielen Bu weichen. Seine Rampfluft foll er fparen. Bis Sarazenen einstmale uns bebrüngen. Sag' ibm: ich senbe Dich! Und Dir. wie mir Soll er geborchen. Geb' und fteb' jum Rechten. Richard (ab). (Es bleiben) Bubert. Diprio. Diorio. Das ift gang unerbort -Subert. Nicht unerwartet.

Denn was von Robert kommt, wie fürchterlich
Es immer sei, ist nicht sein Aergstes noch.
Ich fürcht', er wird und zeigen, bis wohin
Man's treiben kann. — D. himmel, warum mir
So schwere Strasen? hab' ich das verdient?
Verzeibet, Seneschal. Ihr reist zur Lust
Und ich erfülle Euer Ohr mit Jammer.
Sprecht mir von Euch! Wie kebt Ihr denn am hose?
Osorio. Ich bin zustrieden, weil ich alauben dark.

Daß König Aftolf auch mit mir es ift. Und eine Hoffmung nähr' ich still im Gerzen: Dem König lebt ein einzig Töchterlein, Gar liebevoll und schon von Kindheit an

Digitized by Google

...

Mir zugethan, wie Kinder Allen find, Die freundlich um die Gunft der Meinen werben. Aus Kinderspielen ward am Ende mehr, Sie wuchs heran, entfaltet manchen Reiz, Die Jungfrau lebt in meinem tiefften Gerzen.

hubert. Und könnt Set hoffen — Seneschal, verzeiht — Daß Guer König —

Oforio. Zwischen Furcht und Hossinung
Schwankt meine Liebe. Eins nur tröstet mich:
Formosa ist der Sprache ganz beraudt;
Seit lange schwa. In meinen Augen zwar
Leiht ihr der Wangel neue Reize nur,
Weil durch der Junge Unvermögen sich
Der Mienen und Geberden reges Spiel
Lebendig steigert; ihre Unmuth wächst
Wenn sie zu reden wünscht und 's nicht vermag.
Doch mein' ich, dies Gebrechen ist mir günstig,
Kein hoher Freier wird die Stumme wollen,
Erring' ich sie mit einer Wassenthat.

Hubert. Der ältre Mann muß hier Euch widersprechen. An Freiern ihres Rangs wird's auch nicht fehlen Und — flumme Krauen sind so übel nicht.

Dforio. Sobeit, 3hr fcherzt.

hubert. Nicht gang. Was Wahres ift Wahrhaftig b'ran. — Ich wünich' Such jedes Glück. Doch scheint der Plan mir stolz fast und verwegen.

Osorio (für sic). Sie sind boch Einer wahrlich wie ber Andre.

Soltei, Theater. IL.

Wie wenn ihr Blut mehr Feuer hatt', als unfers. hub ert (ber underdeffen in die Conliffe gefebn). Wer wankt beran ? Beim himmel, feb' ich recht, Mein Richard ift's, und blutend ---

## Gedister Auftritt.

Borige. Richard.

Richard (eine rothe Binde um die Augen). Hoher Herr! So hat Dein Sohn empfangen, den Du sandtest, Mit Füßen trat er mich, und beide Augen Stach er mir aus. "Nun," schie er, "sieh' zum Rechten!"—

D herr, wo seid Ihr? Ich vergeh' vor Schmerz. Laßt Eure Knie' mich sassen; leget mir Die heil'gen, frommen hände auf die Stirn, Des Vaters Gnade lindre Sohnes Schandthat.

Dforio. Abscheulich ift's.

Hubert. D Richard, blinder Richard,
Bas willst Du klagen? Dir ein Fremder ist's
Und slach Dir nur die armen Augen aus.
Dem Bater, mir, bricht er das herz entzwei
Und wirst es lachend seinen Gunden vor.

### Siebenter Auftritt.

Borige. Die Berzogin Mathilbe.

Mathilde. Von neuen Freveln, die mein Sohn begeht, Treibt mich der dumpfe Klang aus meiner Stille.

D herzog, rebet, ist es wirklich wahr: hat er ben Lehrer in die Fluth geftürzt? hat er die Ritter bei dem Spiel getöbtet? hubert. hat er den Bater in den Staub geworfen? Mit Füßen ihn getreten? Ihm die Augen Tief ausgestoßen? — Ja, er hat's gethan, Dem meinem Richard, meinem süßen Knaben,

Den ich ihm sandte, der in meinem Namen

Zu ihm gesprochen, dem hat er's gethan.

Mathilbe. So töbt' er auch bie Mutter; febt, er fommt, Er wagt's zu fommen!

Subert (nimmt Richard an feine Bruft und wendet fich ab).

Oforio (fast guredenb Mathilben's Sanb).

## Achter Auftritt. Borige. Robert.

Bobert. Run, ich bin ein Ritter.

Ich habe Proben meines Muth's gegeben:

Sie liegen fühl, bie ich im Strauß begrüßt.

Und Robert's Schwert hat einen guten Namen Und Robert's Lanze ist noch unversehrt.

Mathilbe (tritt ihm entgegen). Mit Blut befleckt — nicht anders tenn' ich Dich;

Wenn ich Dich sah, so war's nach einem Frevel . . . Drum will ich Dich benn lieber nicht mehr sehn. Den hof verlassend, soll ein sernes Schloß Im tiesen Wald mich schützen. Trauerkleiber Um Dich, um uns, will ich von heut an tragen. Kein Lächeln schwebe über meine Wangen,

Kein heitres Wort entschläpse viesen Lippen. Du aber — nein, Dir kuchen kann ich nicht, Ich darf es nicht: Du bist mein Sohn! Ich trage, Was mir durch Dich verhängt, in heil'gem Schweigen Und meine Klagen nehm' ich mit in's Grab. Bielleicht bin ich noch schuldiger, als Du.., Thu', was Du mußt, ich thue, was ich kann. (Sie geht, auf Osorio gestügt.)

Robert (balb für fic). Ift's meine Schuld? Ich thu' ja, was ich muß,

Blut ist mein Wein und Mord ist mir ein Fest;
Wollust und Grausamkeit sind Eins bei mir,
So will die Schlange, die ich in mir trage.
Und ist die Andern anders?... Was weiß ich?
Wir ist ganz gut in meiner Haut. Ich bin,
Wie ich nun einmal bin. So will ich bleiben.
Hubert (sich ausrichtend). Die Mutter schied von Dir, sie flucht Dir nicht?

Der Vater scheibet auch, doch fluchen muß er Dem Sohne, der sich losgesagt von ihm. Zur Mutter hast die Hölle Du erwählt, So nimm den Teusel auch als Vater an; Ihm lass ich Dich und jedes Recht auf Dich! Aus meinem Angesicht! Bon meinem Hos! Aus diesem Keich! Hinweg, hinweg mit Dir! So lang' ich lebe, lebe Du verbannt, So lang' ich athme, athme fremde Lust. In Wäldern weil', in Klüsten und Morästen, Des Sumpses Hauch sei Deiner Seele Nahrung,

Das Grau'n ber Nacht sei Deine Kirche. Flieh', Denn töbten sass' ich Dich, entsliehst Du nicht. Komm, Richard, blinder Richard, wins'se nicht. Ich möchte gern Dir meine Augen geben, Doch brauch' ich sie zum Weinen. Aber hier Will ich nicht weinen. Komm in mein Gemach. (Ab, mit Richard.)

Robert (allein). Nun ift mir wohl! Nun bin ich vogelfret!

Das wollt' ich nur. Berftellung, fabre bin. Wie mir zu Muth' ift, barf ich jest bewähren! Ja wohl, zum Wald hinaus; doch nicht allein. Befährten will ich haben, und regieren Will ich im Wald, ale Bergog ber Normannen. 3br Rerter, öffnet Guch! Speit aus die Rauber, Die Jahre lang in Guren boblen schmachten. Ben Mord belastet, wen die feige Belt hat ausgestoßen, nur zu mir! 3ch frage Nach seinem Rufe nicht; mir ist er lieb! Ihr Sohne, von ben Eltern unterbrudt; Frische Gesellen, wild in Jugendluft, . Kommt her zu mir! Bu meinem Balbe tommt! In tiefen Schluckten bau'n wir uns ein Haus; Des Reichen Ueberfluß foll uns erquiden Und meines Bergogthumes Recht ergreif' ich, Wie mir's gebührt. Des Weines fluffig Golb, Des Golbes Glanz, ben Glanz erblüh'nber Schonheit, Mein, Weiber, Gold und Freiheit! Kommt, Gesellen. Robert, ber Teufel, ruft Guch, tommt binaus!

## Bmeiter Akt.

Scene: Finfirer Felfenwald. 3m hintergrunde ber Eingang ju Robert's Raubichloffe.

## Erfter Auftritt.

Wenn ber Borhang aufgegangen, kommt von ber einen Seite der erfte Räuber mit einigen andern Räubern. Sie geben langsam und geben sich durch gegenseitige Zeichen zu versteben, daß sie auf Etwas lauern. Als nun von der andern Seite der zweite Räuber auftritt, winken ihm jene zu: er solle sich leise und behutsam zu ihnen gesellen. Nun zieht sich der ganze haufe zurück. Der dritte Räuber (in einer zusammengstoppelten Tracht, zwischen mitter und Sandmann) tritt auf, als wollt' er über die Bühne gebu. In diesem Augenbild brechen auf ein Zeichen, welches der Erste giebt, Alle aus dem hinterhalte vor. Sie paden und werfen den dritten in einem Augenbilde

#### (Paufe.)

Dritter (am Boben liegend). Seid Ihr nicht Aug?— Ober seid Ihr betrunken?

Alle. Bas? - Du?

Dritter (auffiehend). Ja, ich. — Esel! Glaubt Ihr benn, ich habe meine Gliedmaßen gestohlen? Warum schlagt Ihr mich nieder?

3meiter. Wir hielten Dich für einen reichen gand.

wirth aus der Niederung.

Erfter. Da sieht man, was Ihr für Kerls seib. Ihrer Behn über Einen. Wenn bas Robert ber Teusel erfährt,

prügelt er Euch trumm und labm. Der geht Giner über Behn.

3weiter. Dafür ist er auch Robert ber Teufel. Was er tann, fann tein Andrer, seine Kräfte sind übermenschlich.

Erfter. Untermenschlich vielmehr, mußt Du sagen. Oben ift ber himmel. unten die hölle, wir find in ber Mitte.

Dritter. Wird fich balb ausgemittelt haben. Bir find wohl dem Teufel näher.

Erfter. 's tommt nur barauf an, wer zulett Recht behält? himmel und hölle find in einem alten Streit. Bis jest ift noch nichts entschieden. Wenn sich nun eine Gesellschaft von unfrer Ausbehnung auf die eine Seife schlägt, sollte man glauben, das mußte den Ausschlag geben.

3 weiter. Ganz ohne Spaß. Robert der Teufel hat nichts Geringers im Sinne, als seinem herrn Gevatter Pferdefuß ein Reich auf Erden zu erbauen.

Dritter. Und wir sollen die Handlanger bei bem Bau sein, wie wir's schon bei dem Bau unsers Schlosses waren.

Erfter. Aber so schossell wird's mit bem Reiche nicht gehen, als es mit bem Schlosse ging. Das wuchs ja auf.

3weiter. Salfen boch ftarte Sande gemig batan. Die Felöstüde liegen ringoherum zu Tage. Mit geraubtem Bieh schleppten wir Blod auf Blod zusammen.

Dritter. 's ist eine Art Festung geworden.

Erfter. Gin Ball, hinter bem wir warm figen.

Zweiter. Und boch nicht ficher. Die Mauer ringsherum von Steinen, innen Alles von Hold. Wenn bas einmal Feuer faßte ---

Dritter. Bauen wir ein neues: Holz und Kinder wachsen immer nach.

Erfter. Mußten boch bes Gerzogs Ritter ichon zweimal abziehn mit langer Rafe.

Iweiter. Weil sie keine rechte Lust hatten, uns zusammen zu hauen. Hab' einmal Muth gegen eine Räuberschaar, die aus den jüngsten, wilbesten und tüchtigsten Keels im Lande besteht, von denen die meisten weniger um Gold bienen, als um Ehre und Vergnügen; deren hauptmann Robert der Teusel ist.

Dritter. Und beren Ruf sich in bem einen Jahre, wo ste zusammen halten, so weit verbreitet hat? Meinst Du nicht, daß die herzoglichen Reiter gern an unsrer Stelle wären? Sie wiffen, wie viel Klöster wir erobert, wie viel Mädchen wir gefangen, wie viel Fässer wir geöffnet haben.

3 weiter. Und ist nicht unfer hauptmann ihr kinftiger bergog?

Dritter. Lass ben Alten die Augen zumachen, dann find wir ber hofstaat. Deshalb schonen und die guten Leute.

Erster. Richts von Schonung! Sie fürchten fich vor Robert.

Dritter. Daift er!

## 3weiter Muftritt.

Borige. Robert. (Mile treten ehrerbietig gurud.)

Robert. Geht nach dem Kreuz. Da liegen fleben Leichen Bon sieben Eremiten. Alle kamen Nus ihren Koben, wo das Bolk sie müstet, Den Gänsen gleich, die sinnlos schnattern; kamen, Um gegen mich und meiner herrschaft Macht Bor serem Kreuz zu beten. Alle hab' ich So betend, wie sie knieten, absolviert. Geht, hängt sie auf, ringsum an sieden Bäumen. Erster (im Geben). Sieben können kein besser Loos

Erster (im Geben). Sieben können kein besser Loos verlangen. Sieben ist die Galgenzahl. Sieben müssen gehangen werden.

Robert (allein). Das find die Wildesten von meinem Geer,

Die jüngsten sind's! — Mich plagt die Langeweise!
Das Blutvergießen ist ein seltsam Spiel;
Te mehr man's treibt, je heißer wird der Durst.
Was sühr' ich nun für neue Thaten aus?
Mir sehlen Weiber in die Burg. Wie wär's,
Wenn ich zur Stadt mich wagte? Halt, nicht weiter!
Da ihront der Bater. Der hat mich verslucht
Und auf den Fluch gehörte meinerseits
Noch Antwort. — Ruhig, Schlange, nicht begehre
Auch das von mir. Ich weiß, Dir klebt die Junge,
Die stackliche, vor Durst schon wieder sest.

Blut sollft Du haben, Du Einwohnerin Der wunden Bruft. Unfhutd'ge Mägdelein Bill ich Dir opfern, Kirchengut und Alles — Nur Naters Blut nicht; das erlasse mir. Ich will Dich hegen, pflegen, wie ein Kind Sein zartes Bögelein am Herzen hegt, Nur Naters Blut begehr' nicht, liebe Schlange.

(Bloglich auffahrend, ale ob er einen Stich im Bergen fühlte.)

Warum benn nicht? Er hat mich ja verflucht! Ich bin sein Sohn nicht mehr. O, Nache, Nache Der ganzen Welt! Ich hasse sie! Berachtung Flößt sie mir ein, sammt ihren Hochgenüssen. Nur Ueberdruß empfind' ich. Nache, Nache, Daß ich geboren warb!

(Wefang binter ber Ecene.)

Beate. Blätter auf Bäumen, Blüthen am Stengel, Und in den Blüteha Träumen Die Engel; Träumen und hoffen Seetige Bett; Blau ift der himmel, Offen Und weit.

#### Dritter Auftritt.

Robert. Beate (mit einem verbedten Rörboben).

Beate (fingt weiter, ohne Robert gu febn):

Augen erhebet Euch durch die Thränen! Lief in dem Herzen Bebet Ein Sehnen. Aber das Sehnen Leitet zum Glüd, Frühling Im Berzen, Lhränen im Blid! (Will vorüber.)

Robert. Wohin?
Beate (unerschroden). Ihr fragt,
Als ob Ihr zürntet, daß ich still und friedlich Durch diesen Walb geh'!? Nobert. Mädchen, weißt Du nicht,
Daß Räuber hier im Dicticht hausen? Beate. Wohl.

Doch fürcht' ich keine Räuber, weil ich arm. Dies Körbchen bring' ich unserm frommen Klausner Und habe mich verirrt. Ich sang und ging Gebankenlos des Weges. Ach, so grün, So frisch und heiter ist es hier zu gehn. Und weil ich nun ein gut Gewissen habe, So zittr' ich gar nicht vor des Waldes Schrecken. Jest aber bacht' ich: es begegnet Dir

Gewiß ein Manbrer, ber ben Beg Dir zeigt . . .

Da seib Ihr gleich; o sprecht, wo geht's zum Klausner? Nobert. Zu welchem Klausner? — Sieben findest Du. Beate. Nur einen tenn' ich.

Robert. Und mas bringft Du ihm?

Beate. Des Baumes Frucht, Bebad . . .

Robert. So nafchen fie,

Die frommen Rlausner. Aber glauben foll

Die Welt, sie nahrten fich von Moos und Wurzeln.

Bas gilt's, die Speisen find es nicht allein,

Die Du ihm bringst? Er nascht aus Deiner Hand Und bann von Deinem Munde?

Beate (die ihn nicht verftebt). Bie?

Robert (für fich). So fremb

Blidt fle in biefe Welt! - Und Deine Eltern?

Beate. Sind arme, fromme Leute.

Robert. Bore, Mabchen,

Wenn arm fie find, so wirst Du nichts entbehren, Berweilst Du bier bei mir. Im Ueberfluß

Beht unfer Leben, theil' es, bleibe bier.

Mein Liebchen follft Du fein.

Beate. Wer setb Ihr benn,

Daß Ihr im Walbe wohnt? Robert. Was kummert Dich

Mein Stand? - Und wofür baltft Du mich?

Beate. Bofür?

Je nun, Ihr fcheint ein ftolger, ebler herr,

Weit über biese grobe Tracht hinaus, Als ob geboren zu dem seinsten Glanze. Doch, Euer Angesticht ist unruhvoll, Entstellt die eblen Züge. Seht, mich brängt Mein Herz zu Guch, wenn ich Guch reben höre, Und Euer Auge stößt mich dann zurück. Ihr babt gewiß schon Unglück viel erlebt?

Robert. Wie, wenn ich nun ein blut'ger Mörber ware? Beate. Ha — wenn — bas ift nicht möglich! Rein, Ihr wollt

Mich peinigen. So sieht tein Mörber aus; So spricht tein Mörber.

Robert. Run, Du bleibft bei mir!

Beate. Nein, Berr, Beate geht ju ihrem Rlausner.

Robert. Was willst Du da? Es fehlt ihm nicht an Speise;

Jest braucht er teine.

Beate. Deshalb ift's auch nicht, Ich will zu seinen Füßen Segen flehn.

Robert. In meinen Armen follft Du Freude finden.

Beate. Der Jungfrau Plat ift nicht in Guren Armen.

Robert. Wenn ich Dich halte, wähnst Du zu entflieben? Beate. Ihr habt nicht Macht, mein freiss herz zu zwingen.

Robert. Das herz kommt nach. — Und Kraft genug bab' ich —

Beate. Nicht Kraft genug, mit mir ben Kampf zu wagen.

